

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



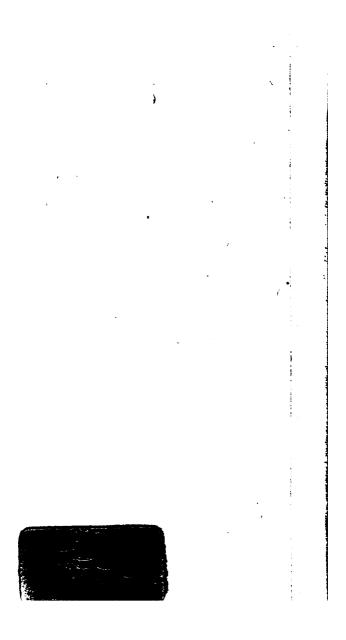

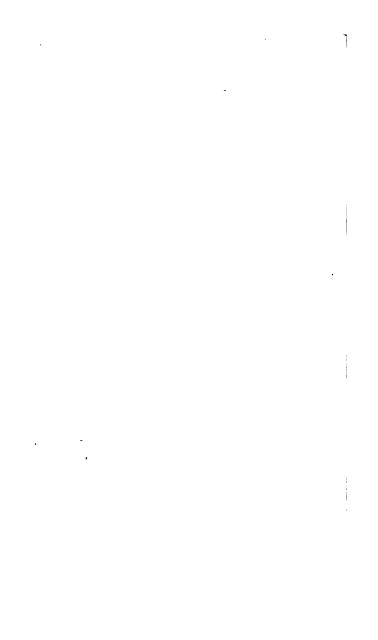

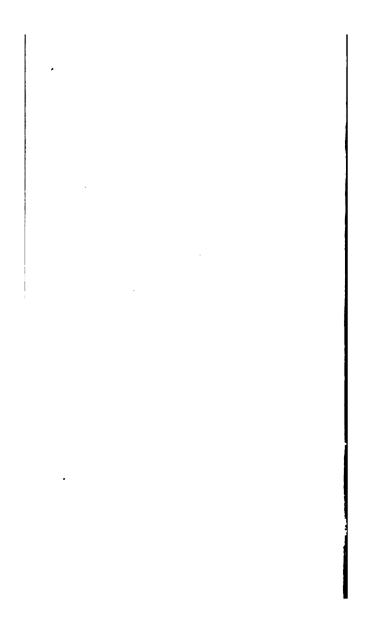

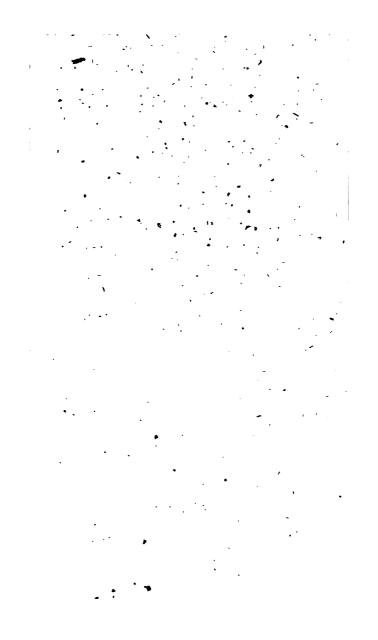

# Rorbische

# Selbenromane.

Heberfebe

Friedrich Beinrich von Der Sagen.

Erftes Banboen.

Breslau 1814 bei Bolevo Max and Comp.

### Billina= und Riflungas

Saga •der

# Dietrich von Bern

n n b

Die Dibelungen.

Heberfest

burd

Friebrich Seinrich von ber Sagen.

Erfes Banboen.

Brestau 1814 Bei Jofeph Mag und Comp.



#### Borrebe.

Unsere vaterländische alte Literatur hat jetweine entschiedene Richtung nach dem Norden genommen, und welfet bedeutsam, wie der Magnet, auf ihren Ursprung zurück. Die beiden Edda's und mehre und wichtige Saga's find in Urschrift und Uebersetzung neuerdings unter und erschienen, und der tiese und mannichfaltige Zusammenhang der Altwordischen und Altdeutschen Poesse wird immer mehr erkannt und perkundigt.

In diefem Sinne, und jugleich ats Fortfetzung meiner Arbeiten über unfern nas zionalen Fabelfreis des Helbenbuchs und ber Ribeinngen, deren Umrif in der Borrebe

zu meiner Erneuung bes erften bargelegt ift, habe ich biefe Sammlung Altnordischer Saga's unternommen. Den Anfang berfels ben macht eine ber und noch weniger be= fannten, und boch gewiß bebeutenbften und aroften: die Billing: und Riflunges Baga. Diefe, beren vorberer Rame baffer rührt, weil ein Saupttheil berfelben von bem Mordischen Ronig Billinus und fei= nem Geschiechte und Bolfe handelt (val. Rap. 18.), wurde im breizehnten bis vier= gehnten Jahrhundert, wo ber Bertehr mit Deutschland besonders burch die Sanfe recht aufblübte, im Rorben von einem Unbekannten aus Deutschen Liebern und Sagen ausammen gesett; wie die Borrede (welche ich als Nachrede liefern werde) und bas Bert felber bei vielen einzelen Geschichten Urfunde davon giebt, und sich baneben auch

auch auf anbre fichtbare Denfmaler beruft. Und obwohl auch eigenthumlich Rorbifche. und felbft Clawische Sagen einen Beftanbs theil biefes Bertes gusmachen, fo ift bie Dauptmaffe boch gewiß urfprunglich Deutsch; wie die Uebereinstimmung mit ben noch potsbandenen Liedern und Sagen unfere Belben= buchs bestätigt. Denn fast alle biefe fommen barin vor. Bugleich aber find und hier allein-'noch viele von ben verlorenen Rhapfobien bes Delbenbuchs aufbehalten, und alle in ihrem mpthifden Bufammenhange-bargeftellt. Es ift bemnach bas größte cyklische Werk über unsete alle Razionalpoefie, und umfaßt auch bie gewaltige Rataftrophe ber Ribelungen, in ber Riflunga : Saga, welche nur ben hinteren Theil Gines großen Gangen bilbet.

Denn biefe Bluthe und Krone unfere Belbenbuche ift es ja, welche vor allen ben

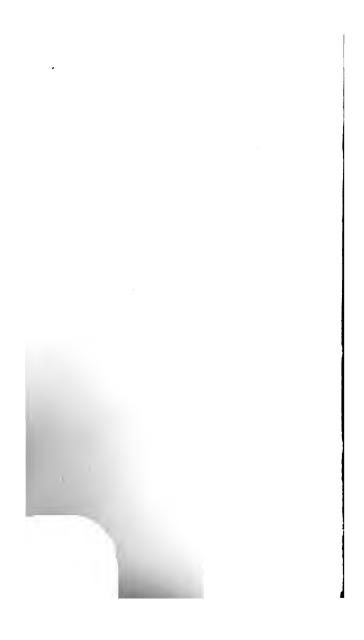

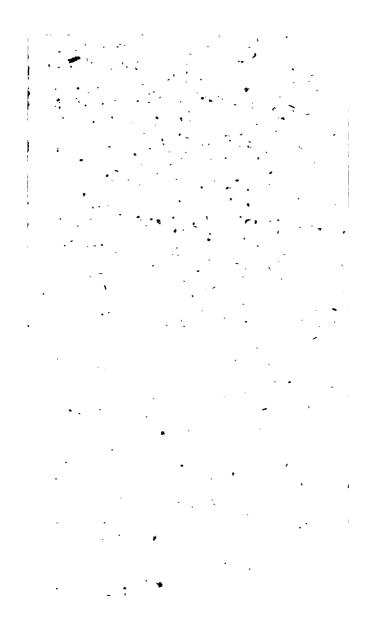

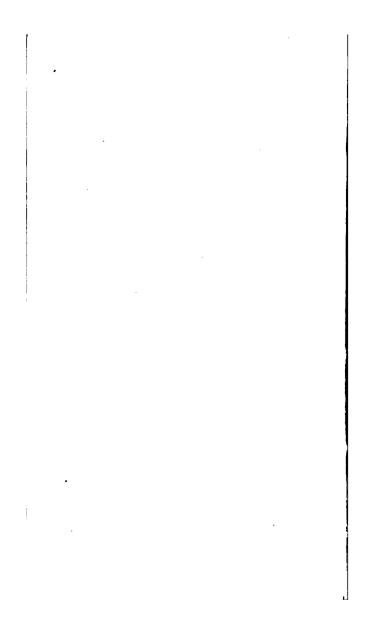

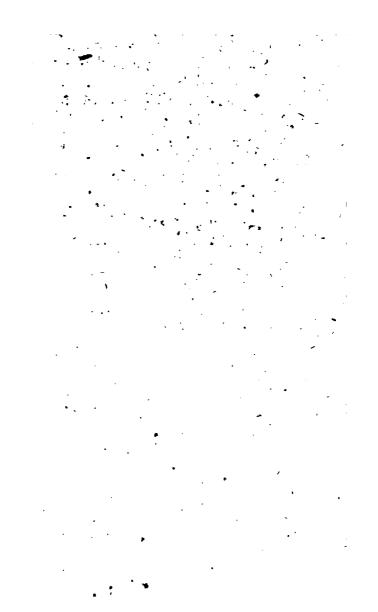

Motbische

# Selbenromane.

Heberfebt

burd

Friedrich Seinrich von ber Sagen.

Erftes Banboen.

Breslau 1814

### Billina= und Riflungas

Saga •der

# Dietrich von Bern

n n b

bie Dibelungen.

Heberfest

burd

Friedrich Seinrich von ber Sagen.

Erfes Bandoen.

Brestan 1814 bei Jofeph Mag unb Comp.

zu meiner Ernenung bes erften bargelegt ift, habe ich diese Sammlung Altnordischer Saga's unternommen. Den Anfang berfels ben macht eine ber und noch weniger be= fannten, und boch gewiß bedeutenoften und aroften: die Willing: und Riflunges Saga. Diefe, beren vorberer Rame bafer rubrt, weil ein Saupttheil berfelben von bem Rordischen Ronig Billinus und fei= nem Geschlechte und Bolfe handelt (val. Rap. 18.), murbe im breigehnten bis viergehnten Jahrhundert, mo ber Berkehr mit Deutschland besonders burch bie Sanse recht aufblübte, im Rorben von einem Unbefannten aus Deutschen Liebern und Sagen ausammen gesett; wie die Borrede (welche ich als Nachrede liefern werbe) und das Bert felber bei vielen einzelen Geschichten Urfunde bavon giebt, und sich daneben auch

auch auf anbre fichtbare Dentmaler beruft. Und obwohl auch eigenthumlich Morbifche, und felbft Clamische Cagen einen Beftanbtheil biefes Werkes gusmachen, fo ift bie Dauptmaffe boch gewiß urfprunglich Deutsch; wie die Uebereinstimmung mit ben noch pof:bandenen Liedern und Sagen unfere Belbenbuchs bestätigt. Denn fast alle biese tommen barin vor. Bugleich aber find uns hier allein-'noch viele von den verlorenen Rhapfobien bes Belbenbuchs aufbehalten, und alle in ihrem mythifden Bufammenhange-bargeftellt. Es ift bemnach bas größte cyllische ABert über unsere ale Ragionalpoefie, und umfaßt auch die gewaltige Rataftrophe ber Dibelungen, in ber Riflunga = Saga, welche nur ben hinteren Theil Gines großen Gangen bilbet.

Denn biefe Bluthe und Krone unfers Delbenbuchs ift es ja, welche vor allen ben

eblen, aus Giner Murgel treibenden und viele fach verflochtenen Stammbaum ber Deuts ichen und Rorbischen Belbenbiebtung beurs fundet und verherrlicht. Wir feben bier bie erhabenfte Tragobie, von welcher ju Anfang bes molften Jahrhunderts fcon ein Gache ficber Canger ben Schlestbigichen Bergog Rund vor einem Morbanschlag warnend saus in abuliche, Altbanische Lieber übergegangen. und in den aus einer früheren Berührung antsproffenen Liebern ber attoren Ebba, ban Auszügen berfelben in ber jungeren Ebba. und ben weiteren Berarbeitungen in ber Mollunga = und Normageft's = Saga und 'vielleicht fonft noch, in einer eigenthumlich Nordischen Gestaltung veremigt, welche eine erwiefene, wenn auch nicht unmittelbace, Rudwirkung auf unfer wundervolles Nibe= lungen » Lied gehaht hat. Und endlich ift

diese herrichste und vielgestatigste aller Heis deissagen, von welcher es tieben dem großen Heldeligebiche auch noch viele und mambers lei Lieber und Rebertieserungen in Beurschkand gab, aus solchen, zum Theil vielleicht auch geschriebenen, Deutschen Quellen abers mals in's Nordische übertrügen worden. Und die Nistunga Baga verweiser über sich ausbrücklich auf einstimmige Aussagen verssischen Aussellen auf siehebener Manner aus den drei Hausestäder den Bremen, Mänster und Goest, und auf damals am letzen Orte noch sichbare Denks mater der Nebelungen - Schlacht, deren Schauplatz dorthin verlegt ist.

So hochft wichtig biefes gange Buch alfo für bie Geschichte unserer Poesie ist, so reigend und ergöglich ift es auch an fich, burch gang nene und wunderburt Helbensfagen und Liebesmähren, burch vielfacht

Anklange an befannte, und burch abweis Wende Erzählung und bebeutsome : Derhins bung berfelben and aller unter einanber. Und auch die Darstellung ift elwortrefflich. einfach, fraftig, aufrichtig, nicht etwa bies auszugeweife, fondern ansführlich, banfig dremetisch, nach Art unsend alten, noch mahr des Mardifchen Spos. Aufzeies if ein in allewege trafftiches, unerfchinflich reiches Delbengebicht, beffen Kern ber eis genthumlichfte Deutsche Beld, Dietrich von Bern, ift, nach welchem ge baber mit Rade end Dietrichs Saga benguntzwird, And fo war es mohl vor allen an ber Beitir juns daffelbe durch eine Nebersetung wieder zuzueig= nen. Die Profa diefes Werks wird überbief gewiffen Lefern, welche bisher noch bie poethfche Form unferer alten Selbenlieber, felbft in beren Erneuung, bavon gurudbielt, wohf

nicht unwillsonmien sein; und es einpsiehtt sich auch hiedunch zu einer allgemeineren Unterhale sung und Marbwitung der alten vaterlandische Boefer. Za dieß Buch eignet sich vor allen andern, wenn auch, seines Umfanges wegen, zertheilt, wiederum bei und zum Bolfsbuche zu werden: und solches durch meine Verdents stung dorzubereiten, warde meine Belliftet Mansch sein.

In Ansehung ber keiten habe in imr noch Folgendes zu fagen. Zusörderst soll sie getreu fein; mid ich habe mit allen mir erschwings eichen Witteln gestrebt, die Uchhrift serber wiederzugeben, weiche Peringstiold aus einer Pergamenthandschrift bes vierzehnten Jahrs hunderts zu Stockholm, 1725, in Folio abs drucken ließ: die erste und einzige Ausgabe, deren soltenen Besit, nebst so manchen andern Roedischen Schägen, ich Ryernps

reunbichaft verbande. Dabei find ancie, wie fic gebührt, bie aus einer jangeren Sandu ficielle mitigetheilten Losarten genan verglieben and für die Ueberfehung bennite. Die beiges Sinten Schwedischen und Lateinischen Beber-Erbangen find gwas gum Berfianbuis recht Mentich, both waren fie fehr haufig and pa betfebitgen; und ba beibe, mehr Umfebreis bungen, nur ben Sinn im Gangen auszubraff Ben trachten, gumal bie Lateinische, welche g. B. alle mirflichen Gefprache in blofe Ers schlungen davon auflöft, fo half nur die nabere Sithivebischa fite und ba für eine wörtlich geb treue und ber Urfcheift in allen Wendungen fich fo viel moglich aufthmiegende lieberfetung. welche zugleich zu beren Erflarung bienen Hinre. Gine folie Trene, welche fich bie Deutschen auch in ihren Mebersehungen nicht werben verleiben laffen, war hier um fo thune

Diese Verbeutschung habe ich unbebende bieh auch auf die Namen erstreckt, weiche ofe fenbar und erweicklich zunächst Beutsch sind, also Dietrich für Thidrik, Wieland für Belent, Siegfried für Signed THE

Saga's, bot affen bie fühne horvarand Gaga; befigleichen bie bebeutenbften, und abgehenden Altbanischen Bollobischer, 3. B. von Karl Magnus und holger beme Danen.

## Dietrich von Bern

n n b

bie Mibelungen,

den Grafen omit er Abellocker.

On purchasses, general and

ge to a standard of the first

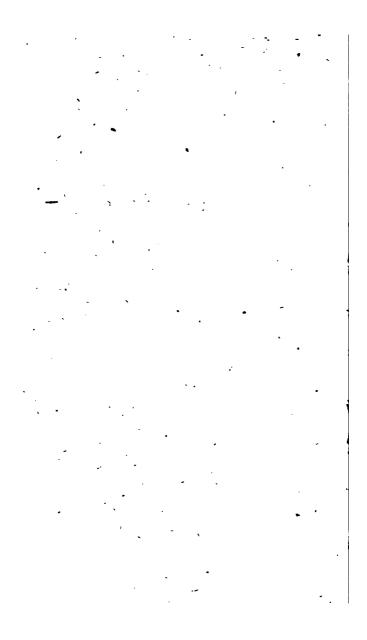

#### hier beginnt die Saga

pon

Ronig Dietrich von Bern und feinen Belben, welche bon einigen genannt wird

## Wilfina Saga.

### Erftes Rapitel.

I. Samfon und hilbeswib.

Son Ritter Camfon und Jarie Rübiger und feiner Tochter hildeswid.

Dun hebt die Saga hier an und erzählt von diesem Ritter, welcher geboren war in der Stadt, die Salern hieß; da herrschte ein Jarl, welcher Rudiger hieß, und sein Bruder Brunstein. Der Jarl hatte eine Tochter, die hieß hildeswid; sie war die schonfte aller Jungfrauen und die ge-

<sup>&</sup>quot;! "Unterfonig , Gtutthalter.

schlateste in allen ben Dingen, welche ihr beffer waren zu wissen als zu miffen. Der Jarl liebte sie gar sehr, und alle die Burgleute lobten fie wesgen ihrer Schönheit, Ankand, Milbe, Herabelasung und Tugenden aller Art.

Ein Mitter hieß Samson; ber war vor allen andern Mittern begabt mit Starke und Ruhnheit; sein haar und Bart war sowarz wie Pechanzusehen; er war an seinem ganzen Buchs, wie ein Riese, anser daß seine Beine und sein Leib nicht so lang waren; aber Starke und Krast hatte er, wie der starkse und grimmig; ber Naum zwischen seinen Angen war einer Spanne breit; seine Brauen waren sowar und bid, wie wenn zwei Naben über seinen Angen sein Angen sichen seinen Angen sein Angen sein Haben über seinen Angen sahen; er war braun von Farbe und bennoch der schuldeste Mann; sein hals war sehr dich; seine Schultern waren breit und fart; seine Arme waren lang und dich, und hart wie ein Stock oder Stein anzusüblen. Seine Habe waren schu,

Die Finger weich und wohlgestalt; und überall mar er wohl gewachsen und von großer Kraft. Er war gewandt, beides, Roffe ju reiten und allerlei Mitterfpiele an üben, und nicht menider mit Bebanbigfeit, benn mit Starte: fo bas feine Eugenben an allen' Dingen vortrefflich maren vor jebem Mann in ber Welt ju jener Beit. Er war febr jahjornig, und bennoch liebreich und berabiaffend In allen Leuten, Reichen und Armen, fo daß er mit jebermann freundlich fprach, und feiner ibar fo geringe, bag er ibn verachtete. Er mar weife, grandlich und fehr vorbedachtig. Auch mar er milbe und freigebig, fo bag er gegen feine Freunde nicht fein Out fvarte, noch anderen Beiftand, wenn and große Roth ober Lebensgefahr bamit verbunben war. Er war ein fo ftreitbarer Mann, baf er mimmer in fo große Lebensgefahr tam, ba er fich gefürchtet ober gezagt hatte. Er bestand oft geh: ben und 3weifdmpfe, gang allein gegen viele, und wimmer tam er in einen Sampf, bag er nicht bas befte Theil bavon trug. Alle feine Berheifungen

waren ficher und fest, was er auch verhieß, Sutes ober Bofes; und alles was er fich einmal vorgefest batte, es mare Großes ober Aleines, bavon wollte er nimmer ablaffen, bevor es vollbracht mar, fonbern eher sterben. Und durch dieses alles ward er bochberubmt, fo bag alle feine Freunde und Be-Jannten ihn liebten; feine Feinde aber fürchteten fic foon por ihm, wenn fie ihn nur nennen ober fonft etwas von ihm borten. Aber fo große Tha= ten er auch vollbrachte, fo wollte er boch fich felber beffen nicht rühmen; und auch wenn andere feine Belbeuthaten lobten, fo borte er mohl ju, aber nimmer ergablte er felber bavon. Er biente bem Jarl Rüdiger wohl, und auch von ihm wurde er bochlich geehrt, wie er verdiente. Mitter Camfon aber trug große Liebe zu Silbeswid, bes Sarls Rochter, und fo fagte es fich benn, bag er ibre Snuft haben wollte, wie er je eher baju gelap= gen mochte, mit Gutem ober mit Bofem.

Ritter Samfon berebet hilbefmib, bes Sarle Tochter, ibm jufolgen.

Run geschab es eines Tages, bas ber Jarl über Tifche fas, und vor ihm fand und biente Mitter Samfon. Da entfandte ber Jart von feinem Eifche - Die beiten Gerichte auf zweien filbernen und vergolbeten Schuffeln; Ritter Gamfen nahm biefe amo Schuffeln, trug in jeber Sand eine und ging bamit in Silbefwide Schlof, und fein Anapve mit ibm. De feate er in bem Anappen: "Geb' und nimm mein Ros und meine Baffen. auch alle meine Roftberfeiten, nud balte bieg alles bereit, Dis ich mieder bier com Sofe fomme." Run ging Mitter Camfon in ben Sof ber Jaristochter, unb bat einen, ber bie Ebur bewachte, ibm die Befte an bfinen; mas berfelbe auch fogleich that. Da ging Mitter Camfon in bas Solof und brinnen auf ben bochften Aburm, ba faß bie Jarlstochter

mit ihren Gespielinnen über Tifde. Samfon trat ju ihr, verneigte fich und fprach: "Seil Dir, Frau, und dien biefen bier !" Gie empfingen ibm wohl und baten ihn, mit ihnen gu effen und gu trinfen. Er that alfo, und brachte bei ihr feine Be= werbung an. Und tury barauf, das bie Tifche auf= geboben waren, nahm fie ihre beften Rleinobien, und fprach ju ihren Gefpielinnen weinenb alfo : "hier ift nun Ritter Samfon in unfer Schloß getommen und will mich entführen wider Billen meines Batere und aller meiner Bermanbten : aber wie mogen wir ibm bas verwehren? Denn ob dier auch bundert Altter wären ganz gewarrnet, G marbe er boch von binnen fabren, mader wollte. Und beshalb nabm ich meine beften Sachen zu mir, wie: mobi es mir eine große Schande ift, mit einem Manne von hinnen zu fahren, und fo von Bater und Bermanbten, allem Gigenthum und Meich ju fcheiben. Auch will ich euch nun bitten, bag ihr diefe That fo lange als moglich meinem Bater verbeblet; benn wenn fie fich trafen, fo ift Ritter

Samfon ein so guter und gewaltiger Ariegsheld, daß, bevor er seinen Vorfat ausgabe, ich manchen helm gerhauen, Schilbe gerbrochen, blutige harnische und manchen Admpen vom Sattel hauptlos jur Erbe gestürzt feben mußte."

#### Drittes Rapitel.

Flucht Ritter Samfons mit hisbefwid ber Jaristochter aus ber Burg ven Satern, und Jari Rübigers Verfelgung nab Gall.

Da nahm Atter Samfon die Jaristochler auf feinen Arm und trug fie ans dem Schloffe: aber alle ihre Franen blieden weinend zuruck. Und als er hinaus vor den Hof fam, da hielt sein Knappe davor mit zweien Rosfen, das eine gesattelt, das andre mit den Kostbarkeiten. Nun warpnete et sich, sprang auf sein Ros, nahm seine Fran und setzte sie auf seinen Schoof. Altter Samson ritt

đ

hierauf von ber Burg einen langen Weg immer fort, bis er in einen Wald tam, ber war groß und unbewohnt. Er baute hier ein Hans, und beide blieben hier lange Zeit.

Mehre Tage barauf erfuhr Jarl Rubiger, bas feine Tochter entführt war, auch wer es gethan und wie es fich jugetragen hatte. Der Jarl barmte Sch lange und febr, und nicht mußte er, wie er bafur Rache nehmen follte. Er ließ nun alle Guter Ritter Samfons einziehen. Aber als Ritter Samfon dies erfubr, bağ er vogelfrei und frieblos gemacht worden, ba ritt er betvor aus bem Balbe an ben Befigungen bes Jarle, und erfchlug, beibes, Menfchen und Bieb, und alles, was ihm in den Weg fam, entflot vor ibm. Aber als er wieber gurudfehrte in ben Bald, tam Jarl Rubiger auf ihn log, und mit ihm fechaig Ritter. Ritter Samfon diefes fabe, mandte er fein Ros um, folug es mit ben Sporen und ritt ihnen fubne lich entgegen; er machte fich gefaßt mit Solib,

Darnifd und Cowert, und legte feine Lange ein: mit auf ben erften Stof flief er einen Ritter burch ben Sarnifd in die Bruft und wieber berans amifien ben Schuttern, und fcleuberte ihn weit auf das Keld bin. Und nun jog er fein Schwert aus ber Scheibe, bas mar bas beste aller Schwerter, und mit bem erften Streich folug er ben Mann, welcher bes Jarls Banner trug, gegen bie linte Achel, fo bag er ibm ben Panger und den Banch mitten burd bieb und beibe Stude aus einander fielen; auch bie Bannerstange marb mit entamei ge= bauen und bas Banner fiel auf die Erde. Und auf ber rechten Geite bieb er einen Ritter gegen ben Ruden über bem Sattelbogen, und burch ben Mann fammt bem Barnifch, fo bag er in zweien Studen gur Gibe fiel. Und nun bieb er bem Jarl felber nach bem Sale, fo daß er Selm und Sarnifd fpaltete und mit bemfelben Sieb auch ben Ropf des Roffes fammt bem Bug abiching; und augleich tobt gur Erbe fielen, ber Jarl und bas Ros. Und in furger Stund hatte Ritter Camfon fünfzehn Mitter gefällt, und annech hatte er teine Bunde empfangen. Da entstohen alle bie abrigen Ritter aus dem Streit, und duntte sich ber das beste Theil zu haben, der der vorderste auf der Flucht war. Nun ritt Ritter Samson wieder in den Bald zu seiner Franen, und verweilte da eiz wige Beit. Die Ritter aber lamen zund nach Sastern und erzählten den Fall des Jarls und der fünfzehn Ritter mit ihm, und auch, wer das gethan hatte. Da war nun Salern ohne Oberhaupt.

# Biertes Kapitel

Bon Ritter Camfon und Ronig Brunftein, aud bem Gatte Rinig Brunfteins.

Denfelben Tag ließ Brunftein, fein Bruden, eine Berfammlung berufen und machte fich dum Ronig über bas gange Reich, welches Jarl Rudiger befessen hatte. Ronig Brunftein ritt manchen Tag mit manchem Mann, um Ritter Samson aufguefuchen; Ritter Samson aber titt gleich unerfcrote-

fen in bes Ronigs Gehöfte, und randte Guter und erfching Menfchen.

Schon batte biefe Tebbe amei Winter \*) gemabret ; ba ritt Brunftein auch einsmals nach Ritter Gamion and; und mit ibm bundett Mitter, fand ihn aber nicht. Und am Abend diefes Tages ritt ber Rinig ju einem Schloffe, welches im Walbe lag, und blieb ba bie Ract. Aber um Mitternacht, fam Ricter Camfon gang allein babin : nun war bie Mura verichloffen und bie Bachter maren eingeschlafen. Da bebachte et So, was er thun follte, flieg von feinem Boffe und band es an eine fleine Sutte bicht bei bem Schloffe, worin arme Leute wohnten: bier nabm er fich Rener, legte es an ein Sans und ftedte es in Brand: bann nabm er ein brennendes Scheit und foleuberte es binauf in bas Schlos: und bald barauf beanntentalle Saufer, und bamit ermachten bie Bachter. Diefe fprangen nun eilig auf und bliefen in ihre Borner, und riefen: ber Reind fei in

<sup>&</sup>quot;) Der Rorden jablt die Jahre nach Wintern.

bie Mutg gefommen. Und jebermann, fobalb et ermachte, griff nach feinen Baffen, und einer ermabnte ben andern fich fortumaden. Diefer Larm tam auch balb gu bem Ronig, er fleibete und mannete fich folennig, fprang auf fein Ros und-ritt aus dem Soloffe, und mit ihm feche Mitter. Sie ritten fo eilig, als fie mochten, und wandten fich jum Balbe. Run bachten alle, bas es ein Arfegebeur fein mußte, welches bie Burg in Brand geftedt habe, bieweil fo gewaltiges Sognerhiafen und Baffengetofe burch Die Recht erfcholl; und boch machten fie felber Ach nut die meifte Kurcht. Da floben alle, ets liche an Moffe, etliche aber ohne Ros, etliche gemannet, etliche aber maffenlos, und etliche balb gefleibet, etliche aber fleiberlos; und in biefer Racht that Mitter Samfon großen Schimpf und Schaben, und nicht Benige folug er zu Tobe, bevor ber Tag fam.

Ronig Brunftein ritt nun im Balbe eine lange Strede, und fand ba ein haus, und außen

por ber Sausthur ftand eine Frau. Der Abnig erfannte fie, daß es Silbeswid feine Bermanbte mar. Der Ronig fragte, marum fie bier were? und wo ihr Liebster mare? auch, ob fie mit ibm fahren wollte? Sie antworkete foldergestalt: "Bert, hier ift meine Berberge in biefem tleinen Saufe; aber Ritter Samfon ritt fort bei anbrechen der Nacht, und wenn ihr ihn nicht gewahr worden feib, so weiß ich nicht, wohin er geritten ift: aber wie fommt ibr fo weit ber in biefen großen und duntlen Bald, und auf. fo ungebahntem Bege? und warum reiteft bu fo bei Racht? und wo war bein Rachtlager ? auch munbert mich, baß ibr fo zeitig ber gefommen, benn bie Gonne ift eben aufgegangen : und Ritter Samfon fagte mir, bag man beinabe den gangen Tag baju beburfe, ebe man aus diefem Balbe fomme." Da ant: wortete ber Konig : "Du haft wahr gefagt, Frau, es war ein langer Weg bis hierher, fo bag es an verwundern ift; wir maren aber in biefem Balbe ben gangen Tag bis jum Abend geritten, und

nahmen Berberge in einem Schloffe, und unfere Bidter ermedten nicht eber, als bis um bas gange Schlof Sorner ericollen und alle Saufer brannten : und ba wir foliefen, hvaren wir zu: fammen bunbert Dann, aber als ich in biefen Bald ritt, ba batte ich nicht mehr, als biefe feche Ritter; und nicht wiffen wir, wober biefer tieberfall tam." Da fbrich die Krau: "Benn es fo ift, wie ich mabne, fo muß Ritter Samfon ener Solof verbranut, eure Mannen erschlagen und euch allen Schreden gemacht baben." Da fagte ber Ronig: "Fürwahr du bist thoricht und und un-Mug, ju mabnen, bag Ritter Camfon allein hun: bert Borner augleich geblafen und unfer Schlof perbrannt habe: nimm nun fcleunig beine Rleiber und fabre mit und; lange genng bift bu bier gewefen, jur großen Schande bir und beinen Blutsfreunden." Gie antwortete: "Nicht gebente id fur diesmal mit end ju fabren ; benn ich weift. bas ibr bald was andres ju thun friegen merbet: weudet end nun mit emen Roffen und frrecht

ju forderst mit dem, der gefommen ift, mit ench ju reden." Und jest sahe der König, wie Ritter Samson derzu ritt: sie sprengten beide auf einander los und zogen ihre Schwerter. Mitter Samsson hieb dem König Brunstein nach dem Helm und spaltete Helm und Haupt, so daß das Schwert die in die Achselm den Haupt, so daß das Schwert die in die Achselm den den Konse stude von Rosse stütze; mit demselden Schlage tödtete er frack noch einen andern Aitter; und den dritten Ritter vannte de mitten durch. Da sichen die, so noch übrig waren; aber Alter Samson ritt ihnen nach, und nicht eher ließ er ab, als die er zwei davon erschlagen hatte. Der eine aber ents vann mit einer schweren Wunde.

Diefer Ritter tam beim in die Burg, und fagte diefe Zeitung von dem Treffen Ronig Brun: fleins und Ritter Samfons, und auf welche Beife ihre Zwietracht nun geschsichtet war. Da sagten alle, so diefes hotten, daß mit Ritter Samson tein Mann tonne veralichen werden.

### Sunftes Rapitel.

Ritter Samfon finbet Dietmar, feinen Baterbruber.

Run kam Ritter Gemson zurück zu seiner Frauen, und sprach zu ihr: "Allzulange schen bin ich bier in biesem Walbe gewesen, und nicht will ich länger bier weilen und mich vor meinen-Feinzben verhergen; nimm nun deine Aleider und Kostbarseiten und bereite dich." Und sie that also. Sobann nahm er drei Rosse und belud sie mit Gosd pund Gilber und föstlichem Gerüth; ein viertes brachte er Hildespied zu reiten, und ein sünstes bestieg er selber; und so ritten sie ihre Straße dahin, die daß es nicht mehr weit aus dem Malbe mar. Da saben sie auf einem Gereute") zwälse war. Da saben sie auf einem Gereute") zwälse haben Kosse und breite Schilde, lichte Helme und

D) Stellen, wo der Bald ausgerobet (ausgerottet) ift.

ftarte Spiege, und feiber waren fie anfebulich und ritten gattlich einher. Da fprach Ritter Samfon ju feiner Frauen: "Ber muffen biefe fein , die bier reiten ?" Gie antwontete: "hepr, nicht weiß ich, wer biefe find; aber furmabr, fie reiten fattlich einber; follteft bu fie nicht erfennen oder ibre Bappen?! Da antwortete er: "Richt tenne ich fe felber, aber ihre Bappen foll ich wohl tennen: ber vorderfte Mann von ihnen hat einen rothen Schild und barguf einen golde: nen Lowen; Diefes Bannan führte mein Bater und fein Armber Dietmar, und baffelbe Bappen fubre auch ich in meinem Schilbe, und ich ertenne baran, bag biefe meine Blutsfreunde fein muf: fen." Und indem famen fie fich nabe. Samfon fragte die Manner, wer fie waren, und mober, auch wohin fie fahren wollten. Da antwortete ibr Oberbaupt: "Ginen langen Beg find wir geritten; aber gut ift es, bag wir nicht eber umtehrten, diemeil wir nun unfer Biel erreicht, ba wir bich gefunden haben. Wir haben vorläugft

erfahren, wie du verfolgt worden und mit wolchen übermächtigen Gegner du ju schaffen hattest, und wie du von deinem Sabe und Gut vertrieben worden; und wenig waren beiner Rothgestallen.") Aber du bist unser Blutssrennd, Altter Samson, wenn ich bich recht kenne; und ich bin Diet: mar dein Baterbruder, auch meine zwei Sohne sind bier, und alle diese sind beine Blutssreunde; und wir haben so lange nach dir gesucht, um dir Salse ju leisten in allem, was du unternehmen willst." Da autwortete Altter Samson ihm freundlich, und sagte ihm großen Baht für sein Anerbleten.

### Sechftes Rapitel.

Ritter Camfon wird herzog über eine Burg.

Da nahmen fie alle ben Beg ans bem Balbe, und ritten fobann nach einer

<sup>· +)</sup> Billfdgefährten.

Burg. \*) melde Ranig Brunftein befeffen batte : und bie Burgmanner gewahrten fie nicht, als bis fie icon-in's Thor gefommen waren. De erse fannten bie Leute, bas Ritter Gamfon gelammen war, welcher ben Jarl Rubiger und Ronig Brune ftein und manchen andern Aitter erfclagen batte; und fie erinnerten fich, wie manche Selbentbaten er vollbracht bette, und welch ein gewaltiger Mann er in allen Dingen ware, daß fie aber jest ohne Oberhaupt maren : ba bielten die meifeften Manner Rath, und bevor fie aus einander gingen, fasten fie ben Befching, fich mit Ritter Samfon auszugleichen. Darauf gingen fie mit ftattlichem Gefolge ju ihm, nud fanden ihn und feine Sefabrten in einem Saale, worin er Berberge genommen batte. Da traten bie Sauptlinge \*\*)

<sup>\*\*)</sup> Burg ift bier jeber befeftigte, mit Aingmaner, Graben und Bad verfebene. Det (von bergen), baber auch Ctabt; wie noch in Fauxbourg, Borftabt.

Sornehme Bafaffen , Barone.

sot Mitter Samson, sielen auf die Rnie nieder und hoten sich dar in seine Gewalt, daß sie seine Dienstmannen werden und ihm diese Burg übergeben wollten, sammt der Herrschaft, so dazu gehort, und erboten ihm, daß er ihr Oberhaupt werden sollte. Diese Rede nahm Kitter Samson wohl auf, und hieß sie ausstehen. Darans wurde eine allgemeine Bersammlung gehalten, und in dieser Bersammlung nahmen die Burgmanner ihn zum Herzog au.

#### Siebentes Kapitel.

. Serjog Camfon gewinnt noch andre-Burgen.

Baid darauf ritt herzog. Samfon aus feiner Burg und mit ihm funf feiner Aitter, auch ander großes Gefolge. Er ritt zu einer andern Burg, welche beibes, reicher und bewohnter war. Da

fcbieffe et Danner in die Burg, ben Bewohnetu. au fagen, bay fie fich ergeben ober fich mehren follten. Aber ale bie Burgmanner biefes borten, ba bielten fie eine Berfammlung, und guforberft marb hierüber in zahlreichen Gibnugen berath: fclagt, und fodaun auch in einer allgemeinen Berfammlung vor allem Bolle; und ba freach ein Sauptling und erzählte, wie Ritter Samfon von Kindheit auf fich bervorgethan, und wie manche heldenthaten er in jungem Alter vollbracht, unb' auch feitbem er Ritter geworben, wie er Bnrgen! und Lander gewonnen, welche Kehben und 3mei= tampfe er bestanden, auch wie milbe und leutselig. er ware, und liebreich gegen feine Freunde, aber grimmig und hattgemuth gegen feine Feinde, und. wie abel er bem Jarl Rabiger und bem Ronig Brunftein ihre Keinbicaft bezahlt batte: baffelbe batten fie von ihm an befurchten, benn fie vermochten nicht ihre Burg gegen feine Ritter gu bebaupten, noch meniger gegen ibn felber, ba et ein fo gewaltiger Selb mare: "Darum ift nun

mein Rath, ihn aufs beste zu empfangen." And bamit beschloß er seine Rede. Goldes gestel and violen andern, und keiner war so tübn, daß er bagegen sprach, und war dieses ber Rath aller Burgmanner, ihn jum besten aufzunehmen.

Und als Herzog Samfon zu der Burg kam, ba waren alle Burgthore ausgeschiossen, und ritt er wit all seinem Heer in die Stadt. Und sogleich ward eine allgemeine Versammlung gehalten, und in derseihen übergad man ihm die Stadt, und alle die Herschaften und Schiosser, so dazu gehorten; auch erboten sich die Burgmanner, ihm den Konigsnamen zu geden. Aber er antwortete derauf, duß er nicht König werden und keinen behoren Namen sühren wolle, als er schon hube, deuer er nicht sein Baumer mitten in Salern ausgerichtet habe. In dieser Burg verweilte er tog Lage.

#### Achtes Kapitel.

gerges Camfon wird Abnis in ber Burg. Galern.

Aber als Bergog Samfon aus ber Butg titt, hatte er zwanzig bundert Ritter und eine große Menge anberes Befolge. Diefes Seer führte et den Weg, der nach Galern ging, und ba mar feine Murg ober Golog auf feinem Bege, bas fich ihm nicht ergeben batte, wohin er fich auch mandte. Run fendets er Boten voraus nach Salern und lieft allen Ginmobnern ber Stadt feinen Billen an-Binden, bağ er bie Burg befigen wolle, wie es and fei, wobifeil oder thener, und eber wolle et fallen mit all feinem Seere, als die Burg nicht gewinnen. Heber biefe Beitung wurden die Stadt: manner febr beftarst, und fie bielten mit einanber baufige Berfammlungen, etliche dentlich und ` etliche unter fich, und mobre Tage ward bierüber Math gepflogen, ebe ein Beidluß gefaßt murbe.

Als nun die Burgmanner vernahmen, bas

ber Berag bet Burg nabe gelommen, ba titten fle binaus vor ber Burg alle jufammen, in BBaffon und Rriagsfielbern, auch führtem fie mit fic all ihre gabnen und all ihr beftes Gerathe, auch allerband Saitempiel, Sarfen und Piebeln, Geis gen und Erommeln und allerlei Inbel. Aber als fie bem Bergog und feinem Deere nabten, fliegen fie von ihren Roffen, juforberft bie Bornebunten, demnicht auch alle Ritter, und fagten, fie wollten die Burg in feine Gewalt abergeben. Der Bergog bantte ihnen für ihre Billfabuigteit. Co: dann fliegen alle wieder auf ihre Moffe und folgten bem Bergog in bie Burg gum Sonigsfaala und fenten ihn auf ben Sochis, und benfelben Lag gaben fie ibm ben Soniasnamen, offneten vor ibm alle Reich.bumer, welche Ronia Brunftein befeffen batte, und gaben fie in feine Gemalt. hierauf fandte ber Ranig Boten aus aber all fein Meich, bes alle Wannen ") vor ibn

<sup>\*)</sup> Bafallen, Lebuspflichtige.

Bommen und fich ihm zu Gehorfam und Abgebem verpflichten sollten. Aind niemand war so tabn, bas er ein Wort dagegen gesprochen hatte. So regierte König Samson nun fein Meich geranme Beit.

## Reuntes Rapitel.

Ban Konig Samfon und feinen Sohnen Ermentich und Dietmar.

Darnach wird erzählt, daß König Samfon mit feiner Gemahlin Hilbeswid einen Sohn ere zengte, welcher Ermenrich bleß. Und als der Anabe auswuchs, war er wader und start, und der König liebte ihn sehr. König Samson erweisterte sein Reich nuf manche Weise und unterwarf sich manches größe Land, nach Westen hin und and anderwärts. Roch erzeugte witg Samson einen andern Sohn mit seinem Kebsweibe, welscher Dietmar hieß, nach seinem Waterbruber. Und als dieser Anabe auswuchs, war er groß und

fert, fomergbraun, manulich, traftig und perfenbig, und feinem Bater abnlich.

Rinig Samfon war nun icon ein alter Man. aber Ermenrich fein Gobn ein tafder Ihngling und Dietmar mar nun funfgebn Binter alt. Da gefcah es eines Tages, bag Ronig Samfon auf bem Sochfige faß, und vor ihm ftand und biente fein Cobn Ermentich; ba fprach Ronig Samfon an Ermenrich: "Dein Gobn, ich will nicht, baß bu langer mir ober andern Mannern bieneft, ich will die nun ein Ronigthum geben über amolf der ftariften Burgen wentwarts in Spanienland, welche ich felber mit meinem Cowerte gewonnen babe, und bir noch mehr Lanber bagu verfchaffen; benn auch ich erbielt mein Reich nicht zum Ge: fcent, noch auf irgend eine Weife als Erbe, und boch fehlt es mir jeso nicht baran." Als biefes ber junge Minnar borte, trat er vor feinen Ba: ter, verneigte fich gegen ibn und fprach: "Run haft bu beinem Gobn Ermenrich ein Ronigthum und großes Reich gegeben: aber auch ich bin ftats We auf diesen Sag in beinem Mittergefolge geswesen, und es ist bisher immer gleich zwischen und gethellt worden: brum magst du das auch jiho wohl thun und mir eine bobore Gewalt ober Nasmen geben." Sonig Samson hiete diese Reve und autwörtete nicht, sondern Wiede ish zoenig an, und dauchte ihm, daß er allzu dreift gesprochen habe. Und als Bietmar teine Antwort von seinem Water erhielt, da ging er wieder an seinen Ont.

# Behntes Rapitel.

Adnig Samfons Rebe gu feinen Lifch. genoffen.

Abnig Samen saß einst auf seinem Hochste in seinem präcktigken Saul, und alle seine ebelsten Aitter bei ihm: Der Saul war umbangen mit schonen Geweben und alle Lische mit Gerath bes sept, und da gab es weißen Wein und rothen Most zu trinten. Auf seinem eigenen Lische war alles Gerath von klarem Silher mit Golde ver-

Giage find immer banernd, wenn auch tausend Winter vergeben: und nicht will ich noch diesem Rag über hier in Salern bleiben. Das Gebot felden meine Mannen über all mein Reich verfünden, Königen, Herzegen, Grafen und allem Bolte, daß sie fich binnen drei Manden zur heerfahrterüften; und in jeder Stadt will ich drei Manner bestellen; welche die Rosse zureiten, die Gettel rüsten, die Schilde fügen, und die Harnische, Heime, Spiece und Schwerter blant machen, so wie sie varmals waren. Und wenn diese Zeit verstrichen ist, so follen alle Häuptlinge mit ihren Mannen zu mir sommen."

## Gilftes Rapitel.

Bon ber Botionft und Binsfoderung Ronis Camfans an Cliung Barl von Berud, and wie ber Bart foldes aufnahm.

Run ließ Ronig Samfon einen Brief fcteiben, und überfandte ihn durch fechs wohlgeruftete Ritter;

<sup>\*)</sup> Bewat.

in biefem Briefe aber ftand: Ronig Samfon fendet Betichaft Elfung bem machtigen, bem bochanfehn: lichen, bem granbartigen : "Ihr babt lange berfanmet Und Ehre ju bezeigen burd Schabung ober Befandticaft: brum foult ibr Uns jeso ente Cochter als Schabung fenden, welche mein fungerer Con gue Beifchlaferin haben foll; ihr follen folgen fechtig woblangetbane Dagde: auch follit bu dabei fenben fechaig Ritter mit dem beften Ritterseuge, und jeder Ritter foll baben zwei Roffe und einen Auspen; und noch follst du mit fenden fechgig Sabichte, alle wohl abgerichtet; fechgig ante Jagbonnde, und der befte biefer Jagbbunde foll ein golbenes Salsband tragen, und bas Goil baran aus beinem Barte geftochten fein: auf bas du wiffest, bag noch ein machtigerer Dann in bet Welt fit, als bu. Willit bu aber nicht alfo, fo rute binnen brei Monden aufs- befte bich und alle beine Burgen und beine Mannen, damit man Geben moge, wie ihr eure Burg und Reich mehret."

Diermit fuhren bie Mitter ihres Weges, bis

bad fie gu ber Burg famen, welche Bern: birf. und Jarl Elfung ber alte beberrichte. Die Witter Kamen, ba ber Jari über Tifche faß : Ge brachten ihm nun ben Brief mit bem Suffegel Ronig Gam= fond, und leaten ibn auf ben Lift vor den Bark Und der Jarl nahm ben Brief und las ibn felber.: und als er ben Brief gelefen hatte, war fein Ant-My roth, wie Blut, und er fprach mit großens Standmutb zu feinen Mannen : "Uns bat Botichaft gefendet der machtige Ronig Camfon , bas ich ibm Schabung geben foll; und er forbert jeso, bo mir au hoberem und gebrechlicherem Alter gefommen. von une basienige, was wir nunmer gemabrt batten, ba wir junger maren, namlich : mit Schmad ibm au bienen, und babei boch feine Keindichaft au beben. Aber ebe benn bas gefchebe und erfulkt werbe, was verlangt wird, foll einem ieden in meimem Reiche frei fteben, Go und feine Burg zu mebren; und hierum mill ich felber eber fterben, als Diefen Schimpf bulben." Da gebot er biefe Rip der in faben, und den, welcher bie Bolichaft

Deachte, ließ er an ben höchsten. Baum hangen, der zu finden war; vieren aber ließer den hals abstanen, und dem sechsten, welcher der kleinffe war, ließ er die rechte hand abhanen, und sendete Hualso heim. Darnach ließ er alle seine Bargen und Besten mit farten Walken und tiesen Staden versehen, und Wurfzenz über alle Burgthore sehen, und alle seine Mitter ließ er ansrassen mit Rosen und allem heergerathe; und waren ka große Vortehrungen in seinem Reiche, wie sie sich gegen König Samson halten möchten.

Der Aftter fam nun zurück nach Salern und fagte dem Abuig Samfon die ganze Fahrt, und was für einen schmählichen Tod Jarl Elfung seinen Mannen angethan hatte. Aber als König Samston dieh botte, that er, als bore er nicht, und habe nichts vernommen, and antwortete er nicht und lieh sich nicht and, wie ihm dieses bedänchte, gut oder abel.

J. L. Sharp of March 1

# 3motftes Rapitel.

Ranig Camfen erfolant.ben Jarl Elfunge und wird Ronig ju Bern.

Als nun die drei Monden verlanfon waren. ase fic ein machtiges Arlegsbeer in Salern aufammen. De titt Bonig Gamfon aus bes Busg. und mit ibm drei Konige und viele Bergoge und andre Lehnemannen, und in allem hatte er funtsebn taufend Mitter und eine Unsabl anderen Mannen. Diefes heer fubrte nun Ronig Same on in Sart Elfunge Land. Und ale et mei Tage lu dem Laube umgefahren war, ba tamilim bas Deer Parl Eliunas entgegen, ber batte gebntame fend Ritter und fouft ein großes Beer; und viele Santlinge waren mit ihm, und weit umber mar Erlegswolf au ibm gefommen, beides, von Rorden über die Berge und von Guden aus Umgarn. Und als die Seere ansammen trafen, da begann ein harter Sturm und blutiger Streit, und auf beiben Seiten fiel viel Bolfes. Da ritt poran Ronig Samfon und fein Goon Ermennich, and ber junge Dietmar, und Ronig Samfon foling beibes, Dann und Roff, fo bag gu beiden Seiten eins über bas andere fiel. Go ritt er vorwarts bis mitten in bas beer pon Elfungs Mannen, und blutig überall war feine Rustung und sein Ros; wir affo fdwang er biet fein Schwert, bag bie Rlinge laut erflang, und man es im gangen Seere borte. Da rief Samfon aus: "Wiewohl ich allein in bies Geet geritten bin und fein Gefolge bei wir babe, boch babe ich mit meiner einen Sand bewiesen, ob ich vermag, jedweben von Elfungs Mennen zu ichlagen !" Und blefer Ruf ericoll fo. lant, daß alles barob erfchraf. Ann fah Jail Elfung, wie großen Schaben Ronig Samfon unter feiden Manuen that, und bag er fo nichts ausrichtete, ba rief er fant: "Dringet tapfer ein, meine Mannen! Der Sieg ift unfer, und ihrer ber Lob! benn unfere Streiter fecten beffer, als ihre: und biefer barthalfige Drace, ber fo lange in unferm Seer gewäthet hat, foll nun ben

Esbeskreich enwfangen, ober ich will bleiben : und bamit foll bie Schlacht entfchieben fein." De filing Jael Elfung fein Rof mit ben Storen nab pitt affein gang fubnlich gegen Sonig Semion. and bieb in ben Schild Samfons von oben berab. haf er bis am Sanbhabe fvaltete: und unt bem sweiten Siebe traf er feine linte Mofel, fo bas ber Banger gerbrach, und ber Jarl ibm eine fomere Bunde beibrachte. Aber eben fo fcnell bieb Rh= mig Samfon gegen ben Sals bes Jarie, fo bas ber Sopf binunter flog. Da nahm Samfon bas Saupt, und bub es bei bem Bart in bie Bobe, und fragte Elfungs Mannen, ob fe bas Saupt teunten; und bieß fie vom Streit abfteben, benn biefes fei Jarl Elfungs Saupt gewefen. Und alsbalb endete ber Streit, ba er gefallen mar, und Elfunge Mannen gaben nun alle fich und ihr Land in Adnia Samfons und feiner Sobne Sewalt.

Daranf ritt Konig Samfon mit feinem gangen Seer auf Bern, und niemend war noch fo tuba, in Elfungs Lande Burgen und Schliffer gegen ibm

an behanpten: And als Abnig Samfon vor Bern bam, da waren alle Burgthore aufgeschlossen, und gingen ihm entgegen alle Burgmanner mit großen herrlichteit nied allerlei Spielen; und darnach zeigten sie ihm all die Beichthumer, welche Jarl-Alfung besessen hatte, und gaben has alles in seine Gewalt.

### Dreizehntes Rapitel.

Dietmar, Ronig Gamfons Cope, hejrates Dbilia, Sarl Elfungs Lochter: von Ronig Gamfons Tob, und Ermenrichs, feines Cobenes Macht und Reich: auch von Ale Bartum gentroft, bem britten Cosu

Ronig Samfons.

Nun ließ König Samfon ein herrliches Gafmahl bereiten, und bei diesem Sastmahl vermählte er Philia, Jarl Elfungs Rochter, seinem Sohne Dietmar, und gab ihm den Königsnamen, und damit Bern und all das Neich, welches Jarl Elfung besessen hatte.

Sierauf fubr Ermentid mit Kinem Bafan Abnig Camfon gen Gaben auf. Rom au: mub auf Diefer gabet ereilte Samfon ben machtigen. Der Lob. Ermentich übernahm nun bas gange " Meich, welches Sonig Samfon beherufdt hatte. Er sog bann gegen Rom, unb batte manchen Rampf mit ben Odmern; er verrichtete ba man= de tapfere That, und eroberte ben beften Theil des Romergebicts, und gewann viele andere ftarte Burgen. Er eroberte auch ben großten Ebeil bes Reids vom Griedifden Deere an bis an bem Gebirge im Morben, fammt vielen ber Griechischen Infeln: und fo marb er ber reichfte und machtigfte aller Ronige. Er war leutfelig und friedfam mahrend ber erften Beit feiner Derricaft.

Abnig Samson hatte noch einen butten Sohn, welcher A'e hieß; seine Mutter mar gestinger Ablunft. Abnig Samson hatte ihm aber ben herzogs Namen gegeben, und die Burg

Fertilia, welche die Baringer Fribfalu\*) nennen. Diefer Ale war benannt Harlungentroft, \*\*) und war ein tapferer held und machtiger Hauptling.

<sup>\*)</sup> Bermuthlich Breifad, wie im Befbenbuch.

<sup>20)</sup> d. i. Fürft ber Sartungen, ober von Sartungen Land, welches Rartingen, der Rarolinger Land, 30 fein fcheint.

Sonig Dietmar ichter alt war, und seine Mingen alle andere Manner in der Welt abertraf.
Idnig Dietmar schang nun Dietrichen zum Kitter, da er fünfzehn Winter alt war, und seste ihn zum Hauptling an seinem Hose aber alle Minter und alle übrigen.

# Bunfzehntes Rapitel.

Bitteband tommt nad Bern und wirb.
Dictrichs Staltbruber.

Benedig hieß; er war tapfer und streng. Seine Benedig hieß; er war tapfer und streng. Seine Sohne waren Bertram und Reiginbald, welche pach ihm Herzoge von Penedig wurden. Herzog Reiginbald hatte einen Sohn, der hieß hilbes brand; und als ber fünfzehn Winter alt war, trat er vor den Hochste seines Vaters, und schlug der herzog ihn zum Ritter, und sehte ihn über alle seine andern Ritter.

Baffenbruber, Gafabrter.

Mitter Hilbebraud wer den waderst aller Manner, und wohlgeubt in allen risterlichen Kaus fen; et war groß von Gestalt, lang und start, und vollommen vor allen Mannern in seinem ganzen Wuche; dabzi war er bescheiden, meist; ein tresslicher Nathgeber, und in aller Nitterschaft sing er sedermann weit vor; ev war mitbe mit Gaben und herablassend: und in dem ganzen Laude fand man nicht seines gleichen an Weisheit und Kapserteit, und an allen den Tugenden, deren man zur Nitterschaft bedarf.

llud als er dreißig Jahr alt war, sagte er zu seinem Bater, daß er nun mehrer derühmten Manner Sitten kennen letnen wolle: "und nicht kann ich mir Ruhm erwerden, wenn ich nichts anders thun soll, als hier beim zu Benedig bleiben und mit jungen Heergesellen reiten." Der herzog fragte, wohin er sahren wollte. Hildebrand sagte, daß er von einem Könige gehört habe, und wäre dahin nicht weit: "und das ist Dietmar, König von Bern, und dabin will ich reiten."

Sarauf ruftete er fic, und mit ihnt zwölf Aleter, und waren alle wader und wohlangethan. Mun ritt Hilbebrand seines Weges, die daß er nach Wern kam zu Thuig Dietmar. Der König nahm ihn wohl auf und bat ihn mit großer Ehrenbezeigung, bei ihm zu bleiben. Hilbebrand nahm bies ses gern au; und der König sette ihn zunächkt weben sich. Und lange blieb Hilbebrand bei König Oletmar, wie in dieser Saga weiterhin erzählt werden soll.

Dietrich, König Dietmars Sohn, war fieben Binter, als hilbebrand ihn neben fich feste, und seiner pflegte, bis daß er fünfzehn Winter war, und hauptling über die Altter am hofe wurde. Und so sehr liebten belbe einander, daß niemalen Manner fich mehr geliebt haben, außer David und Janathan.

## Sedzebntes Rapitel,

III. Nagelring und Sildegrim.

Dietrich und hildebrand finden ben Zwene Alpris, gewinnen bas Schwert Ragelring, und erichtagen Grimund hilba.

Denn wird gesagt, daß Dietrich und Hilbebrand einst aus Bern ritten, beide zusammen mit ihren Habichten und Hunden: sie ritten zu Walde, sich pn vergnügen; doch niemals ritten sie so aus Bern, daß sie nicht all ihre Wassen hatten. Nun ließen sie ihre Habichte sliegen und ihre Hunde lausen. Und indem Dietrich einen Hirsch verfolgte, sah er einen Zwerg lausen. Dietrich spornte so-sleich sein Roß und sehte dem Zwerge nach; und ehe dieser seine Hohle erreichen tonnte, war ihm Dietrich über dem Hals, packte ihn mit seines

Sand und fowang ihn ju fich in den Sattel : biefes war 3merg Alpris, ber berüchtigte Dieb, unb ber liftigfte aller 3werge, von benen in alten Sagen ergablt wirb. Da fprach ber 3merg: "Bert, mochte ich mein Leben bandt lofen) fo wollte ich bich ba= bin meifen, wo fo viel Golb und Gilber und aller= lei Roftbarfeiten find, daß ber reiche Rouig Dietmar, bein Bater, nicht balb foviel fabrende Sabe befist: und biefen großen Sort befigen amet Menfchen; bas eine ift eine Krau und beißt Silba, und ihr Dann beißt Grim, ber ift fo überaus ffart, bef er es wohl mit awolf Mannern aufnehmen mag; bennoch ift fein Weib noch weit ftarter, und beide find aus bermagen grimmig. Auch bat er ein Schwert, bas beißt Ragelring, und ift bas befte affer Schwerter; baffelbe fomiebete ich mit meinen Sanden; und nimmer Tanuft Du ibn befiegen, meun bu nicht zuvor bas Schwert gewinneft: es ift aber eine großere Belbenthat von euch beiben. Gefellen, biefen Sort mit Ritterfcaft zu erobern, "is mich ju paden, und meinen theinen Leis. und

fomaches Gebein au erbruden." Dietrich faate barauf: "Dimmer fommft bu lebend aus melnen Sanben, bu fcmoreft mir benn, bas Sowert Ragelring noch biefen Rag in meine Dand zu liefern, und barnach follft bu mich dabin weisen, wo die Berberge ift, von welcher bn mir fagit." Und der Swerg that alfo, und leis ftete ben Gib, ben Dietrich verlangte : ba ließ Dietrich ihn feines Weges fahren; er aber jagte nad Bogein und Thieren ben gangen Tag, bis . aur neunten Stunde.\*) Und als diefe vorüber mar und Dietrich und Silbebrand in einem Reld: thate bielten, ba tam 3merg Alpris mit Ragel: ring, gab ibn Dietrichen und fprach: "Sieh bier in Diesem Kelsthal eine Rluft, da ift jener beiben Boble, wovon ich dir gefagt habe: nehmet nun bort Baffen und Rleinobien, benn beren ift übrig ba aber furmahr ift euch Manubeit vonnothen, wenn ibr es gewinnen wollt: bod nimmer follt ibr få

<sup>9)</sup> Bon Mergens um fent Uhr an gerechnet.

ber mich in eure Gewalt friegen, und ob ihr zwei Menfchenalter lebtet." Und alsbalb ichmanb ber Bwerg binweg. Da fliegen Dietrich und Silbebrand von ibren Roffen und banden fie an; -und nun 104 Dietrich bas Schwert, welches ber 3wera ibm gegeben batte, und beibe geftanben, daß fie nimmer ein trefflicher und icharfer Schwert gele: ben batten. Dann gingen fie in bem Relethale bin, bie bag fie die Soble fanden; ba banben fie ihre Selme feft, gurteten ihren Sarnifd und Bangerhofen und judten ihre Schilde vor fic. Run trat Dietrich in die Soble, und Silbebrand bicht binter ihn, gang unverzagt. Und als ber ftarte Riefe Grim fabe, bag ein frember Dann in fein Saus getommen, ba fprang er fonell nach feinem Baffentaften; vermißte aber fein Sowert; es fam ibm fogleich in ben Ginn, bag ber 3werg Alpris, ber berüchtigte Dieb, es geftoblen haben mußte; er riß nun aus bem Feuer einen großen brennenden Baum, und rannte gegen Dietrichen. 's beibe schlugen gang -unverzagt auf einander.

Silbebranden aber, ebe er fich's verfahe, hatte Silde fich fo fest um feinen Sals gefchlungen, bag er . Kich nicht rühren mochte, und fie raugen bart und lange mit einander, bis bag Bildebrand ju Boben fiel und Silba über ibn: ba wollte fie ihn binben, und fo gewaltig bridte fie feine Arme, bag ibm bas Blut aus allen feinen Rageln fprang, und fo feft . fammte fie ihre Anie gegen feine Bruft, bag ibm fast bie Sinne vergingen. Da rief Silbebrand feinem Pflegling gut "herr Dietrich, bilf mie nun; beun nimmer tam ich juvor in folde Les bendgefahr!" Da fprach Dietrich : "Kurmabr will ich bir helfen, fo gut ich mag; und nimmer will ich es bulben, bag mein Offeger und ber beite Mann vor einem Beibe in folder Roto und Tobesgefahr fein foll." Und mit einem Streich bieb Dietrich Grimen ben Ropf ab, lief dann babin, mo fein Pfleger lag, und bieb Silba in swei Stude: aber fo jauberfundig und gewenftifch geschaffen mar fie, bag die beiben Stude wicher ausammen liefen und beil waren, wie aus

vor. Diefes banfte Dietrichen ein großes Butes ber, und er bieb mit einem anbern Streich burch ibren Ruden; aber es gefcab alles, wie zuvor. Da rief Hilbebrand: "Eritt alsbalb mit beinen Rafen amifchen bas Saupt = und bas Rufftud, fo wird biefer Gout aufhoren." Run bieb Dietrich Silba jum britten mal in zwei Stude, und trat fogleich mit feinen gugen zwifden beide: ba mar bas Unterftud tobt, aber bas Sanptftud fprad: "Id wollte, bag Grim Dietrichen eben fo überfallen batte, wie ich Silbebranben, fo batten wir ben Gieg gewonnen." Und bamit fielen beibe Stude aus einander. Segleich fprang Silbebrand auf, und fprach: "Furmahr habt ibr mir maderlich Bulfe geleiftet, wofur Gott euch Iohnen foll." Darguf nahmen fie bas Golb und Gilber und alletlei Rleinobien. Und barunter fand Dietrich einen Belm, wie fie einen fo biden niemals gesehen hatten; und biefen Selm batte ber 3werg Malpriant geschmiebet; ba fagte, Diets rich: Silba und Grim hatten benfelben fur ein

fo kostbares Stud gehalten, daß sie ihn nach ihrer beider Namen nennen wollten; er hieß demnach Hilbegrim, und Dietrich trug ihn seitdem
lange Zeit in manchem harten Sturm. Her
aber nahmen Dietrich und Hilbebrand so großes
Sut, als ihre Rosse tragen konnten, und verwahrten sorgsam, was noch zurück blieb. Darnach suhren sie heim, und ward Dietrich durch
diese Helbenthat hochberschmt in allen Landen.

### Siebenzehntes Kapitel.

#### IV. Seime.

Son Beime, ( nbas Cobn, und feiner Mu-Eunft ju Mern; und fein Sweitampf mit Dietrich.

Anf ber Norbseite des Gebirges \*) gegen Suben bin, du stand die Burg, welche Segard bieß; über dirselbe herischte die reiche, schone und stolze Brundith, die berühmteste aller Franen, beides in Sub- und Nordlanden, durch ihre Weisheit und die Helbenthaten, welche ihrentwegen vollbracht wurden, und in manchen Zungen verbreitet, nimmer vergessen werden. \*\*)

o) der Alpen.

<sup>++)</sup> Sinbentung auf Die Dibelungen.

In einem Walbe fern davon ftand ein Gehoft, welches Brunhilden gehort hatte, dasselbe besas nun ein Mann, welcher Studas hieß; er war weise und überans geschickt in vielen Dingen. In diesem Balde weibeten viele und gute Rosse, unter welchen eine Stute das keste war, so daß man nirgend dergleichen fand, ob man auch in allen Rordlanden suchte; und alle diese Rosse ") waren von Farbe gran, oder falb, oder braun, immer einsarbig. Unter diesen Stuten waren auch Hengste, beibes schu und groß, schness wie die Bogel, dabei leicht zu allem abzurichten.

Studas war nun alt, und hatte einen Sohn, ber Studas hieß, so wie sein Bater. Er war sechszehn Winter alt, da hier die Saga auf ihn kömmt. Sein Leib war solchergestalt geschaffen; sein Antlig war breit und nicht eben lang, die Stirn auch breit; er war groß = und schwarzäugig; schwarzes haar und Bart hatte er übrig dick,

<sup>)</sup> Rog bebeutet eigentlich nur Stute.

einen ftarfen Rorf und biden Sals; feine Arme waren furs und ftdmuffg; um bie Mitte war er fowant, in ben Schuitern aber breit; bie Rufe waren bid und feine Beine furg; nichts befto weniger mar er ber ftarifte aller Manner: es mar ibm Luft feinen henaft ju reiten, im Aurnier fich an tummeln und ju fechfen, und Pfeile vone Stahlbogen ju fchiegen; babei war er grimmig/ and bart von Gemath, febr babiudtig und bochfabrtig, fo bag er feinem bienen wollte, fonbern fast jedermann baste. In biefem Lande war aber niemand feinesgleichen an Starte und Rit= tericaft. Biele Grennbe batte er nicht, bie es jeboch maren, gegen bie fparte er weber Gut noch Gold. Aus folgender Urfac aber mard er Beime genannt, und verlor feinen rechten Ramen: Lindwurm, ber bort auf bem Felbe lag, Beime, und war ber fartfte und giftigfte aller Burme, auch grimmiger als andre Burme, fo bas alle fic furchteten, feinem Lager nabe gu tommen : und beswegen erbielt Studas beffen Ramen, weil

man the mit biefein Butm verglich, und nannten bie Baringer ) ihn heime. Er befam einem hengst von jener treffitchen Ginte, gran von Jurbe, und ber beste aller hengste, an Ktaft und Stärte; Stübas hatte ihn abgerichtet, und er bieb Ridva.

Ce geschah und eineb Laged, daß Heime seine Schwert und sein Ach genommen hatte, vor seinen Water trat, und sagte, daß er fortielten, und nicht in diesem Walde veralten wollet "und ich will berühmter Waimet Sitte ersahten, und mit kelber Undm erwerben." Da sprach Studad! "Wenn du nicht bei mir bleiben und dieß Haiß hürten willst, wohin willst du denn fahren?" Heime untwörtete: "Ich will gen Sad u über's Seedirge reiten zu der Burg, welche Bern heißt; dort ist ein berühmter Mann, der heißt Diefrich: und ich will ersahmter Mann, der heißt Diefrich: und ich will ersahren, ob sich ober er stärfer in Wassenübung und Ritterschaft ist." Da saite

Die Rormannen , Reebister 3th 3th 913 ...

ί'n

181

. 10

:2

į.

à

3,1

.

Studes: "Bahrhafte und meife Manner haben mir gefagt von Dietrich, und es ift Colltubuheit von bir, wenn bu bid in irgend einem Stude mit ihm meffen willst: fabr' lieber anberswohin, wenn bu bid verfichen willft; benn mifflich ift ed, bei einem Unternehmen fein Bermigen nicht gu ertennen, und manchem ift feine Bermeffenbeit und Collfühnheit jum großen Schimpf ausgeschla-Da antwortete Seime gang jornig; "Dein Leben und Ereiben ift niedrig nud muruhmlich, und bem gemaß auch bein Ginn :.. ich aber will Turz und gut bes Todes fein, oder ein größerer Mann werben', als bu. Jebo bin ich fechszehn Binter alt, er (Dietrich) aber noch nicht voll amblfe: und mo-ift überall ber Mann, mit bem ich es nicht wagen burfte, mich zu ichlegen ?".

So gang ergarnt, wie er mar, fprang er auf fein Maß, und ritt hinweg, eine lange Strafe und unbefannte Bege; und nicht cher l'ef er ab von feiner Fahrt, als bis er gen Bern tam, und ritt in die Burg auf des Königs Dof. Und als er de-

bin fam, flieg er ab ven feinem hengft Riege, und bet einen Maun, ibn zu balten, auch feinen Grief an bewahren, bis er fein Gewerbe gusge= tigtet batte ; und bas warb ihm gewährt. Da ging er in den Saal und bin an dem Sochis, im Angeficht aller Betren, trat bann vor Dietrid, und fpracht "Bert Dietrich, vorlangit baben wir euren Ramen und von guch fagen gehort , auch einen langen Weg bin ich von meiner heimat bieber geritten, um euch ju feben ; an euch hab' ich ein Gewerbe : willft bu beine Starte versuchen and beine Baffen, fo forbere ich bich zum Breis. lampf auf biefen Tag braufen vor Bern; ba mols len mir und mitten auf ber Bennbahn begegnen, und der foll des andern Waffen davon tragen, der ber ftarfere Mann ift und im Rampfe obficat." Da antwortete Dietrich gorniglich; und duntte ihm biefer Mann allan verwegen, bag er folde Borte redete, die man hier guvor nie gehort batte; und eben fo wenig hatte es jemand gewagt, ihn aum Ameilaumf berand an forbern. Dietrich

Mef fic aber nicht fäunig zum Bwelfample finden, und hatte das gute Wertranen, daß dieser Mann fich großes Unfeil an den halb gerebet habe.

Run fprang Dietrich auf, und ging hinaus vor ben Saal, und mit ihm eine Menge Rister; er bieß ihm hier all seine Wassen bringen; und also thaten sie. Er wappnebe sich nun in soine Pangerhosen und Harnisch, nahm seinen Schied, ber war beibes, groß und biet, und roth wie Blut, und darauf ein goldener Liwe gebildet, und umgartete sich mit seinem Schwette Ragelring; sodann ward ihm sein Ros gebracht und gefattelt mit bem fostlichsen Sattel: alebald stieg er bin-auf, mit einem starten Spieß in der Hund.

Da ritt Dietrich hinand vor Bern, und und ihm hilbebrand, sein Pfleger, und eine Ungahl anderer Ritter, und bahin, mo heime hielt, und gang schlagfertig Dietrichen erwartete. Und nun ritten sie muthig gegen einander, und stieß jeder feinen Speer auf des andern Schild: beide Speece aber hafteten in ben Gollben, und die Rose

enniten an einander vorüber, und faficben fie für biebmal. Beibe wenduten ihre Moffe um, und - titten abermate gegen einandert und es erging -wieder eben fo, twie guver. - Bei bem britten - Sange titt jeber mit ganger Dacht gegen ben akdern, und monte burchaus jeber ben andern übet: winden : and Seime Rief ftinde Greet auf Dietrichs Schild, fo bag er unter beffen Sand gang bin-Durch fube bis auf ben Sarnisch, jeboch ihn nicht Lierwundete. Dietrich aber fließ feinen Gpeet Durch Seime's Soill und zwiefachen Banger bis in feine Seite und vermundete ibn leicht. Und to fraftig ritt Dietrich, bag fein Bengft faft anf Die hinterbeine fant, und feine gufe bie Erbe. berührten; aber fo ftart mar er, bag er nicht in feinem Sattel manite. Beiber Greerschafte brachen mitten ingwei, und bamit endigten fie ihren Eurnritt.\*) Sierauf fliegen beibe von ihren Bengften, jogen ihre Schwerter, gingen jufame.

<sup>9</sup> Zurnier, Breifampf.

men und folingen fich lange gewaltig, und feiner wich vor dem andern gurid. Endlich that heime einen hieb aus aller Macht auf Dietrichs helm hils-dagrim, und an demfelben zer Prang sein Schwert über dem Gefäß in zwei Stude: da war er weinslos und übergab sich nun in Dietrichs. Gewalt. Dietrich aber wollte ihn nicht töbten, sondern nahm ihn unter seine Mannen auf, und beibe waren nun die besten France. hieranf ritt Dietrich wieder in Bern, und hatte seinen Ruhm durch diese helbenthat abermass sehr vergrößert.

# Achtzehntes Kapitel.

### V. Bieland.

Bon Ronig Bittinus, wie er ben Riefen

Wilfinms, Abusg von Wilfluenland, mar ein voicher und ftreitbaren Hold. Es begab fichielund mals, daß er mit einem Herr über die Oftsee fuhr; und als er wieder heim in sein Land sabren wollte, und er noch in Kußland am Strande lag, da gesschah es eines Tages, daß der Kinig felber aus dem Schiffe allein an's Land stieg, und in einen Wald ging, ohne daß einer seiner Leute bei ihm war; und hier in dem Walde fab und traf er ein Weib, welches sehr schon war und ihm überans telsgend erschien. Dem König behagte sie sogleich, und er ging auf sie zu: dieses Weib war aber nichts

anders, als was man ein Meerweib nennt, wed des im Meere geschaffen ist wie ein Ungethüm, am Lande aber erscheint wie ein Weib. Und Wilfinns schlang seine Hände um ihren Hals, täste sie und brückte sie an sich, und lag bei ihr. Und als seine Lente, welche ihm gefolgt sein sollaten, ihn vermisten, da zogen sie in dem Walde umber, ihn zu suchen; und balb barnach tam der König wieder zu seinen Leuten und Schiffen.

ten spad; und als sie wett vom Lande hinaus ins Meer gesommen, da stieg ein Weib über das hintertheil in des Konigs Schiff, ergriff das Stenerruder, und hiett es so sest, daß das Schiff stille stand. Der Konig verwunderte sich, wie des guginge; und er erinnerte sich, daß die seis dasseibe Wib wäre, welches er im Walde am Sees krande gefunden hatte, und sprach zu ihr: "Lastund unsere Straße sahren; und hast du irgend sin Gewerbe bei uns anzubringen, so somm in mein Land, da will ich die wohl embfangen, und

bleive bann bei mir und lebe gute Lage." hier auf ließ sie bas Schiff Be und schwang fich wieder in die See; ber Renig aber subr seine Strafe gurud in fein Reich.

Und als er ein halb Jahr baheim gewesen, ba kam zu ihm ein Weib und fagte, daß sie ein Kind von ihm trüge; und er kannte das Weib gar wohl, und lich sie in ein Hans sühren, das ihm gehörte. Und als sie kurze Zeit hier gewohnt hatte, gebar sie einen Knaben, welcher Wade genannt wurde. Herauf-wollte sie nicht länger da bleiben, und schwand hinweg; und niemand weiß, was seitdem aus ihr geworden ist.

Der Anabe aber, als er aufmuchs, warb fo groß, daß er ein Riese war; er artete ganz nach seiner Mutter, und war nicht wie andre Menschenkinder, sondern bösartig in seinem Ungange, und beshalb nirgends gern gesehn. Anch sein Bater liebte ihn wenig; doch gab er ihm, bevor er starb, swolf Höse in Szeland.

Der Ronig hatte noch einen anbern jungen Sohn, ber bieß Rorbian; 'er war ein gewaltiger Belb, und feinem Bater febr lieb: er mar ber fconfte und ftarifte aller Dann r, babei aber bart und grimm von Gemuth, geigig mit feinem But, und vergaß betjenigen, welche vorher feine Krennde gewesen waren. Und befhalb erwarb et nicht fo großes Lob, wie fein Bater. war Ronig Rordian ein madtiger Surft, ebe benn Ronig Setnit aus Anfland über ibn fam und ihn beffigte. Darnach aber begab fich Ror= bian in feine Gnabe, und war feitbem fein Un= terfonig und ibm ginspflichtig, fo lang et lebte: wie noch ergablt werden foll.\*) Seine Sobne maren bie vier Riefen, beren auch noch gedacht werben foll, Bibolf mit ber Stangen, Afpflian, Aventrob und Edger: diefe übertrafen weit alle andere Danner in Ansehung ber Starte und Bilbbeit, auch waren ibre Baffen weit beffer, als alle andre.

<sup>\*)</sup> Egl. Rap. 45 und folgenbe.

### Reunzehntes Rapitel.

Bon bem Riefer Mabe und feinem Cohn Wielaud, wie er jum Edmidt Mimer iu hennentand fam.

Der Riefe Wabe, bes Königs Billinus und bes Meerweibes Cohn, wohnte nun in Seeland auf den Hofen, die ihm fein Vater gegeben hatte; wie vorhin gefagt ist. Und es wird von ihm nicht gedacht, daß er ein Kriegsheld gewesen, sowern er begnügte sich mit dem, was ihm sein Bater gleich ansangs gegeben hatte.

Ricfe Wade hatte einen Sohn, ber hieß - Wieland, und war von trefflichen Anlagen. Als er neun Winter alt war, wollte ihn Made Irgend ein Handwert erlernen lassen; da hatte er von einem Schmidt in Hennenland gehört, der hieß Mimer, und war der kunstreichste aller Schmiede: dahin fuhr Riese Wade mit seinem Sohn Wieland, und übergab ihn Mimern; daß er ihm sollte Eisen schmieden lehren. Darnach

tehrte Riefe Babe wiedet heim nach Seeland in feine Bohnnng.

Bu ber Zeit war bei Mimer and Siegfried ber schnelle, und that seinen Schmiedegesellen manches Bose, schlug und prügelte sie. Als-Riese Babe vernahm, daß anch sein Sohn Wieland von Siegfrieden oft geschlagen und gemlöhandelt wurse, tam er wieder und nahm ihn mit sich heim nach Seeland. Aun war Wieland drei Jahr in Deunenland gewesen, und zwolf Winter alt, und blieb nun zwolf Wonden heim bei seinem Bater: er war bei jedermann angesehn, und war auch der kunstreschie aller Wanner.

Bmangigftes Rapitel.

wem Riefen Babe und ben Swergen, und von ihrem Tobe.

Riefe Babe vernahm nun in Goelanb, wie jud Bwerge in einem Berge wohnten, welcher-

Rallova.") hieß. Diese Zwerge verftunden beffer gu schmigten, als tein anderer, weder Zwergenoch Meuschen; trefflich verstunden sie allerhand Eisenarbeit zu machen, als, Schwerter, Harnische und Helme; auch von Gold und Silber konnten sie allerhand Rieinodien machen; und ans allen Erzen, die man nur schmieden mag, konnten sie alles verfertigen, was sie wollten.

Da nahm Riefe Wabe seinen Sohn Wieland und fuhr dabin. Und unterweges tam er an einen Sund, ber hieß Grangfund; \*\*) da war aber tein Schiff ihn über den Sund zu sehen, und er wartete bort einige Zeit. Als er unn lange gewartet hatte und tein Fahrzeug erschien, da nahm er den Knaben, sehte ihn sich auf die Achsel und watete

<sup>\*)</sup> Im helbenbuch heißt er Glodenfachsen. Daß er unter den Niederfachsichen Bergen zu fuchen, erfleht man daraus, daß die Wefer nur drei Lage reifen davon entfernt ift.

<sup>20)</sup> Der Graningafund, swiften Cedand, Dien und Ratter.

burch den Sund: berfelbe war gber neun Ellen tief. Mehr wird nicht gesagt von ihrer Fahrt, bis fie zu dem Berge tamen.

Miese Wade ging zu den Zwergen und redete mit ihnen, und sagte: er habe hier seinen Sohn Wieland, und wolle, daß sie den Burschen auf zwölf Monden zu sich nahmen und ihm allerhand Schmiedearbeit I. hrten; dasin welle er ihnen so viel Goldes geben, als sie verdingten. Da sagten die Zwerge, daß sie den Burschen aunehmen und und ihm allerhand Kunstweet lehren wollten, wenn Riese Wade ihnen eine Mart Goldes gabe. Das nahm er an, und gab sie ihnen sogleich auf die Hand. Da bestimmten sie einen Tag, nach zwölf Monden Frist, an welchem er wieder nach seinem Sohne kommen sollte; und so war der Handel beiderseits geschlossen.

Riefa Wabe fuhr nun wieber beim nach Seeland. Wieland aber blieb gurud und lernte schmieben: und so gelehrig war er, bag er jegliches nachschmiebete, was sie ihm vormachten. Und fo gut biente er ben Bwergen, daß, als Riefe Babe, fein Bater, jur bestimmten Beit nach ibm tam, fie ibn nicht fabren laffen wollten. Und fie baten nun ben Riefen Babe, bag ber Buriche noch zwolf andre Mouben ba bleiben mochte: und ebe daß Bieland von ihnen gieben follte, fo wofften ' fie lieber bie Mart Goldes wieder jurud geben, melde fie fur ibn genommens auch mollten fie ibm noch mal fo viel Runfte lebren, als er fcon gelernt batte. Diefen Borichlag nabm Riefe Babe au, und bestimmte nun mit ihnen ben Lag ber Rud-Die 3werge aber gerente, baf fie feinen Dienft fo theuer taufen fofften; fie rebeten belbalb mit bem Riefen Babe und verlangten, bal, menn er nicht an dem bestimmten Tage nach feinem Cobn tame, es ibnen erlaubt fein follte, Diefem ben Ropf abzubanen. Auch biefe Bebingung nahm Riefe Babe an, und wollte nun beim fabren.

Da rief Riese Wade seinen Sohn Wiesand noch ju einem Iwiesprach, und hieß ihn sich vor

ben Berg binaus folgen; foldes that berfelbe, und ba rebeten fie manderlei unter fic. Riefe Babe batte ein Cowert, bas nahm er und ftieß as unter einem Reifigt in die Erbe, fo bag nichts bavon jum Borichein blieb. Darauf fprach er ju Bieland: "Wenn ich nicht ju bem bestimmten Cage fomme, ber jeso amifchen und verabrebet ift, und bu Gulfe bebarfit, und bie 3merge bir and Leben wollen, fo nimm biefes Schwert, unb wehre bich mannlich; benn beffer ift folches, als von ameien Swergen ermordet ju merben; und ich will, daß unfere Kreunde fagen, ich habe einen Mann und nicht ein Beib erzeugt: jedoch fante ich nicht anders benfen, als bag ich an bem be= Rimmten Tage tomme, wie verabrebet ift." Da= mit ichieben Water und Gobn, und Riefe Babe fuhr beim an feiner Bobnung.

Wieland aber ging in ben Berg zu ben 3wet: gen, und lernte nun nochmal so viel, ale zuvor; und er ließ nicht eber ab, als bis er alle Runste ber Iwerge tounte; babei biente er ihnen wohl: and lieflen fic bie Amerge feine Dienfte gefallen; jeboch mißgonnten fie ihm fehr, wie er sa geschickt sworben, und gebachten in ihrem Sinne, bas er nicht lange seiner Geschicklichteit genießen solle, bieweil ihnen sein hanpt zum Pfande stand.

Mis nun bie gwölf Monben an Enbe gingen, de wollte Riefe Babe nach feinem Sohn lieber früher als mater fahren, weil ber Weg lang war, und er nicht nach dem bestimmten Lage fommen wollte. Er fuhr alfo von binnen, und fuhr beides Lag und Macht immerfort feine Strafe, bis daß er an Die Statt tam, die zwischen ihnen bestimmt war; und er tam noch brei Tage früher, als veri abrebet war. Er fand aber ben Berg vor fich verfologen und tonnte nicht hinein tommen; er legte fich also an einer Scatt por bem Berge nieber, und wollte da abwarten, was vorginge, bis dag ibm ber Berg anfaeldleffen marbe. Wer von biefer raftiofen Schrt und bem ichredlich langen Bege, wat et febt made geworden, und desbalb folief et ein, und folief febr feft und lange; er war nicht

weichlich; sondern lag, wie er gefommen war, und schnarchte so, daß man es weit hoven commte. Unterdeß aber fiel ein so ftarter Regen, daß allein Wunder war; und zugleich erhnb sich ein starstes Erdbeben, und löste oben von dem Berge eine. Klippe, welche mit einem Strom von Wasser, Bäumen, Steinen, Schutt und Erde, über dent Riefen stürzte: und so ließ Wabe sein Leben.

Als nun det bestimmte Tag gefommen war, da schlossen die Zwerze den Berg auf, gingen hins aus und schen zu, od Niese Wade nach seinem Sohn Wieland gesommen mare. Wieland ging anch hinaus vor den Berg den Felsenpsad hinau, und schante sich um nach seinem Bater, sah ihn aber nirgends; da kam er in ein Felsthal, und sahe, wie eine Klippe frisch herabgeschrzt war, und sos zieich kam ihm in den Sinn, daß diese Klippe seinen Bater müßte erschlagen haben; und er sahe, daß hier keine Nache zu nehmen sei, und gedachte nun an das, was sein. Vater ihm gerathen hatte, ehe sie. sich schieden, und suche, wo das Schwert

rechergen sein-miste; und aufung zing er bei'
der Aldbe: 311 sieden, retimmerta sich dann aber,:
das Biese Wode das Siehwert in einem buschigen
Gumpse verstecht hattes dieser waraber gang übers:
specynut. An gedachte Wieland, das en in groo'
her Noch mare: sein Water mar nun todt,: und
en selber demptode versaken: We blatte sich nochum,
und sah auf einmal, wie der Schwettzeisf ausdem Boden hervarragte; da.ging Wieland hinzu,
ris das Schwert herand, seh es an und sprach:
"Was darf ich unn noch das Schlimmere für mich
spechten i"

Er sabe, wie die Zwerge auf einem Berge fanden und sich untsaben; sie gewahrten aber nicht, was Wieland: da vorgenommen hatte. Bieland ging nun auch auf den Berg, und hatte des blobs Schwert unter dem Rodschof, und ließe es micht sehen, trat zu dem, der ihm der nächste war, und gab ihm den Todesstreich, und demsachst ersching er auch den andern. Dann ging Wieland in den karg und nahm all ihr Schmies

bezeng, und al das Solle und Ellber, das er finer den tonnte. Lierauf nahm er oin Rof, rand den Iwergen gehörte, und bopadte es mit threns Golde und: Roftburfelton, auch fich felber lub ar fondel und, als et nur immer trugen fonnte, und mandte fich nun gen Vorben nach Adunematt.

wis Wieland nun brei Aage, fo fonest er machte, gefahren war, ba tam er an elnen großen Strom, der bieß Weserstrom, und kounte nicht über das Wasser; und an dem Strome war ein großer Bald, darin verweilte er sich einige Zeit; es war aber nahe an der See. Da rustete sich Wieland: er ging auf einen Hügel am Ufer und ersahe sich einen großen Bann, sätzt ihn zur Erdu, hied ihn inzwei und höhlte ihn dann inzwendig ans; und an dem Ende, welches dunner war nud zu den Zweigen hinauf lief, legte er seine Wertzeug und sein Ont, und da, wo der Stamin diese und geräumiger war, that er seine Spelse und Trank hin, und such seiber dasineln, und verschloß danu den Geamm. G fest und dicht, daß

iffet auf teine Weise meber Steben noch Met iffete iffeten mochte; und vor die Löcher, welche in bem Baum maren, sehte er Glafer, die so eingerichtet waten; daß er sie wegnehmen konnte, sobald er wollte; wenn aber die Mafer bavar waten, so vonlig als wann ber Baum Baffer eindringen, so wenig als wann ber Baum am User des Strams, und darinen Wirland mit all seinem Gut mid dem Stramme so lange, die bas derseide fich in dem Stram wälzte. Dieser Stamm trieb nun hinaus in die hohe See, und teled achtzehn Aage umber, da kam er endlich an's Land.

Ein und zwanzigftes Rapitel.
Bietanbebmmern Ronig Ribung, und weberter mit beffen Comibe Mulifas.

Ein Ronig biog Ribung, ber herrichte in Sattand aber ben Chell, ber Thiobi ") prift.

Die merbweftiche Spies von Jütlant, jeso Thu-

And es gefcah eines Lages, bay bes Ronins Leus te mit Strendnesen in See tuberten, um bifche Rifde für bes Ronige Lifd ju fengen; fie weufen "Here Nede: and nub gogen: fix an's band: ba wurde das Nes in fainer, has he es fains bereits brins gen tounten, und als es enblich au's land fam, ba faften fir, bag ein winderfam Mier Banneflamme babinein nevathen war; se zogen ibn ancis . Land, und betrachteten ibn genau, was fur ein Bann das fein möchte; fie fanben, baf ber Baum munberfanftith gefcnist war, und vermutheten, dus etwas barin verborgen fein mochte; diemeil er so shiver und mold verwadet ware. Sie fchicten daber femanben ju bem Ronig und baten ion, daß er tommen und biefen Baum feben mochte. Und als ber Ronig biet tam und den Stemm fabe, gebot er zu unterfieden, was etwa barinnen wire. Da bieben fie in ben Stamm; aber als Bieland fparte, mas fie thaten, ba rief er ihnen ju, inne gu halten, und fagte, bak din Menfc in bem Stamme mare. Und als Ge ben

Auf porten, ba bachten fir, bas ber bofe Feind felber in dem Baume fein mafte, geriethen in Gored und liefen alle bavon, ber eine hier ber ander borthin, und fagten dem König, fie gindsten, daß ber bofe Feind felber in bem Stamme wäte.

Unterhas dinete Wieland ben Stamm, ging binaus, und trat vor den Konig und fpend: "Ein Mensch bin ich. Herr, und nicht ein Gestonst; und slotzisich will ich ench bitten, das ihr mir Sicherheit gebet, meines Leibos und meines Sustes! so will ich mit ench gehen und ench dienen." Da der König sabe, daß er ein Ausländer, und ein ausehnlicher Mann und fein Schust war, of gab er Sicherheit ihm und all seiner Habe. Da nahm Mieland sein Wertzeng und Gut und verbarg es heimlich alles sammt dem Stamm unter der Erde; solches sab aber einer von des Königs Nittern, der Meigin bieß.

Run lebte Bieland bei Ronig Ribung, und

segand, redillog nie dun, augelegue Anapse z pub bas war fein Dienft, baf er brei Deffer ver= mahrte, welche auf bes Lonigs Lifche vor bemer Ronig felber liegen mußten, wenn er af. Und ale Wieland hier zwolf Monden gemefen war, ba: gefchah es eines Tages, baf er un ben Gee ginge um bed Könige Meffer ju mafchen und ju fegen : da fiel ihm das beffe Meffer, fo ber Ronig batte. aus ber Sand und in ben Gee, me er fe tief mardaß teine hoffnmg mar, es wieber ju finben. Nun ging Bieland beim, und gebachte, wie ber Ranig es twel aufnehmen wurde, bag fein Deffer verloren mare, und et ben geringen Dienft uicht einmal versiben batte, und fprach ju fichfelber: "Fürmahr ich bin febr aus den Art ge= Schlagen, und wenig frommt es mir, daß ich pon odler Abfunft bin! Ann war ich bei einem guten: Ronig in Dienfte gefommen, und er gab mir ein geringes Geldoft, um mich ju erforichen, und hatte bie Meinung, wenn er fabe, baf ich bus Beringen fleifig martete, bag ich auch Großeres

alfo wahrnehmen murde, wenn es meinen San-Den anvertraut murde; und so mare ich allgemach emporgetommen: aber ba ich nun diesen geringen Dienst verseben sollte, da verwahrloste ich ihn; und mag mich jedermann wohl einen Ehoren heißen."

Run war ein Schmidt bei König, Nidung, der hieß Amilias, und schmiedete für den König alles Gerdth, das aus Eisen gemacht wird. Bu diesem Schmidt Amilias ging Wieland; er war aber nicht in der Schmiede, sondern war zum Imdis gegangen, und alle seine Gesellen mit ihm. Da sehte Wieland sich an seine Wertstatt zu schmieden, und machte ein Messer, das dem von ihm verlorenen vollsommen gleich war; daranf schmiedete er noch einen dreieckigen Nagel, so daß miemand weder zuvor noch nachber einen bester gestschmiedeten gesehen, und legte ihn auf den Ambos: und alles dieß hatte Wieland vollbracht, ehe Amilias zurück tam, und bevor der König zu Tische geben sollte. Run kam Amilias wieder in die

Shaide, faunt frium Griefen, und fand dem Magel; er fangte, wer bod demfelien gemacht haber oder leiner von ihnen befannte fic dezn, und niemals fohen fie einen auf diese Art geschmiebeten Nagel, weber juver noch nachher.

Wieland aber fam ju bem Livig, und Cand ver bes Rinigs Lifte und biente, wie fond, und that, als wenn nichts geschehen water. Als num Ber Kinig aber Tifche fuß, bracht: Wieland ihm bine Defer; ber Sbnig nabm bas eine Defer. b vor ihm lag, und schnitt damit ein Seinmelthat auf bem Lifch entzwei, und bas Deffer Chnitt burd bas Brob und ein foldes Stud nam bem Tijch, als es traf. Der Ronig verwunderte Sib, wie diefes Gifen fo fcharf fein tounte, und fate in Wieland: "Ber mus biefes Deffer ges macht haben ?" Bieland antwortete: "Ber aubers wird es gemacht haben, als Amilias ener Somidt, ber all eure Deffer gemacht bat, und alles andre, was ihr fcmieben laffet." Amilias borte ihr Besprach, und sagte: "herr, ich halle

Mefes Mefer gemant, fo wie alle bie anbern. and feinen arbern Conibt habt ihr, als mich allein, alles ju fomieben, was be willft unb bu Bedarfti." Da fante ber Sonig: "Miemalen fab de ein alfo gutes Gifen aus beinen Sanben font men, als biefes ift; mib wer nun auch biefes Meller gemacht babe, nimmermebr baft bu es ges madt." Da blidte Ronig Ribang auf Wielans ben, und faste: "baft bu nicht biefes Meffer nemacht ?" Er antwortete : "Es wird fein, Dette. sofe Mmiliat fagt, er wirb es gemacht haben." Do brad ber Rouig : "Wenn bet nicht bie Baber beit fageft, fonbern lageft gegen mich, und es nicht betennen willft, fo baft bu meinen gorn." Da fagte Bieland: "Enren Born will ich nicht Saben, wenn to ibn anders abwenden mag." Und geftand ibm, wie er bas Meffer verleren, und wie er ein andred an ber ftatt gefdmiebet babe. De fagte ber Ronig : "Das bachte ich wohl, daß Amilias nicht etwas fo gutes geschmiebet hatte. med bergleiden meden fonnte; und nimmer ich

lutor clu allo antol Malier, all likes like und ich wähne, baf beinesgleiden en Gefdiellich. delt-nick mehr asimber merke." Madies wermodde unu nigt lênger zu føweigen und Gradh despissen: "herr, es mai fein, bas Wielend diefes Mofer gemacht bet, bes fo ent.ik, wie die faget : iebod mag auch fein, bat ich nichts Whichteres formiebe, als biefes ift, unb bas in ein andres eben fo fchetfes Gifen made, wenn ich ellen Fleif batan wenden will; und nimmer will in bas machen, bas fein Gefdmeibe ? beffen fei, denn des meine, fondern guver will ich unfer beiber Gefchiclichleit verfuden, ebe. ich unge-Chieter beiben will; als Bieland." Dieland antwortete : "Gering mur ift meine Gefdielide Dit, aber bas was ich fann, will ich nicht weren. auf bas wir unfere Comiebefund verfichen ! mede bu ein Stud, und ich will ein anbres

<sup>9)</sup> Im urfprünglichen Ginn für Schmiebearbeit übem bamet.

anden, und ning man bann entficeibeit, welches Beffer ift." Amtflas fagte: "Darauf will ich wetden." Die antwortete Bieland: "Milift babe ich großes Out, bod wollen wir etwas birni fegen, wenn es dir gut fceint." Da fagte Amilias: "Diewell bu tein Gut baju baft, fo febe bein Danet baran, und ich febe mein Saupt bagegen: ber foll bes undern Sannt abbanen, fo ber ge-Midtere ift." Wieland fagte: "Sebe fo viel Baran, ale bu immer willt, und made, was bu am besten fannft; aber mas willft bu fomleben ? und wie wollen wir ben Berfuch anftellen ?" Da antwortete Amilias: "Du magit ein Schwert machen, wie bu es am beften fanuft, ich aber will einen Beim, Banger und Bangerbofen machen. Beschieht es nun, bag bein Schwert burch biefe Ruftung fomeibet, fo bag bu mich bamit vermunbolt, fo follft bu mir ben Ropf abbauen. Benn aber bein Schwert nicht burch meine Waffen foneibet, fo foll bein Ropf in meiner Sewalt ftes ben : und ameiffe nimmer baran, ob ich bir bann

das leben nehmen werbe. Und blefes fic und beiben binnen zwilf Monbon gefchmiebet menden.". Wielend fagte barenf: "Ja, ja, bad wif ich girn; und nimm bein Wett nicht gurad, foge dern halte, met det bier fageft." De frepch Amie Nat: "34 will Bargen ftellen, bas mein Wart. bas id hier gebe, nicht von mir gebrochen werben foll." Und bagu erboten fic zwei ber maderfen Mitter am hofe des Rbnigs, die des Amilias Be-Shielichfeit fannten. Smilles fprach berauf 218 Bieland: "Do find aber beine Birgen ?" Mies land antwortetet "Richt weiß ich, wer für mich bargen foll, ba niemand weiß, was ich leiften Bann, und ich allen Leuten unbefannt bin in bie fem Lande." Da fprac der Ronig felber: "Gut M alles, was er hier gefcomiede: het." And erinnerte er fich, wie ber Baumftamm an's Land gefommen, und wie fo fanftlich und munderfate - berfelbe mit großer Geschicklichfeit anbereitet gewefen, und er fagte: che baf es ihm an einem Bargen fehlen folle, fo wolle er felber får ibm

Vargen. And auf diese Weise festen fie Mpe Wette, bas der Könis für Wielend, und hie zwei Mitter für Amilias Bürgichaft leisten sollbag.

Und nach denfelben Lag ging Amilias zu feisen Gefellen, und begann zu schwieden, und fuhr fo fort einen Lag nach dem andern alle zwolf Monden hindung. Wieland dagegen diente jeden Lag an des Abulas Lifche, wie zuvor, und that, als wenn er nicht des Geringste davon gedart hatte; und auf dies Beise verging das eine halbe Jahr.

Bwei und zwanzigftes Capitel.

Bioland vermift fein Wertzens, nub made

Run geschah es eines Lages, daß der Kinig fragte, welchermaßen Wieland seine albette lasen wolle, ober wann er anfangen wolle an schmieden? Wieland antwortete: "Harr, weil ihr mich daran mahnet, so will ich es angreisen; ich wäuschte eber, König, daß ihr mir ein Schmiedehans Banen sießet, worln ich schmieden kann. "Und es geschah, was er verlangte. Als nan die Schmiede gebaut war, da ging Wieland dahin, wo er den Baumstamm vergraben hatte: aber dieser war aufgebrochen und all sein Wertzeng und Sut wegenommen. Solches gestel ihm gar übel; und ex erinnerte sich, daß ein Mann gesehen hatte, wo er sein Wertzeng verbarg, und er wußte wohl, daß derfelbe es mußte genommen haben, wußte aber nicht seinen Namen.

Dalging Wieland ju bem König und fagte thm den ganzen Borgang. Dem König gestel solches auch übel, und er hieß ihm nachspuren, wer dieset Mann sein möchte, und fragte, ob Wiestaud den Mann erkennen wurde, oder nicht. Er kntwortete: "Ja, Herr, erkennen will ich ihn wohl, aber nicht welß ich seinen Namen." Da ließ der König eine Bersammlung berusen, und ente bot, daß alle Männer seines Reichs darkommen, und seine Besehle vernehmen sollten. Und dieses Gebot kam zu jedermann in Jukland, und allen

bantte biefe Aufammenbernfung vermunberlich, und teinen mußte, wach es zu bebenten habes

Mis nur alla beifemmen maten, be ging Wieland ju febene in ber Berkminfung nub betrach: tete ibn . um den Mann in ersemien, der ibnt Cin Bertaena und Gold famint autem Roftbatfeiten genommen hotte. Wieland fand aber nicht biefen Dann . und feinen ihm ibnlichen . und Cate Plices botte Kinige. Der Ronia nahm es Wel auf, und fprach ju Melanh : "Biel geringer ift bein Berftant, als ich basite : und es gebabete bir, bas fomere geffeln an beinen guben lagen, & arg baft bit mein gespottet : beinetwegen berief ich eine Berfennminng, und find alle Manner meines Beiche bieber gefonmen , und fomit und and bet barunter fein, welcher bein Berfgeng. und andred Ont genommen bat: bur aber erfennft ion feinesweges, und furmahr bift bur ein Thor, und war auch thoricht von mir, bag ich Marge ward for bich." Da ging ber Abnig aus ber Berfammlung, und alles Wolf mit ibm.

Das behagte nun Bielanben gar abel, fein Gold und fein Mertzeng jur miffen , und ben Born Und einige Beit'barauf des Ronigs zu baben. inader Birland ein Gefdmeibe, obne das es je: rmant gewahr murbe : bas war ein Bild in Geftalt eines Manuel, bem modte er Saat auf bas Saupt, malte es.an und beilbibete ed, und bil-Dete es sang fo, als wenn ein Mann be Kunbe. Da ging Wieland eines Abende beim an bes Siemigs Ganl und feste bas Mannehilbien eine Ede, mo bet Ronig vorbeigeben mußte zu feiner Rammer. Sierauf ging Wieland in ben Saal, und biente, wie bie aubern Ruappen. Run wollte ber Ronig binaud geben mit allen feinen Mannen, und ba trug Wieland bie Kerze vor bem Konig. Als nun ber Konig in den Borfeel tam, ba bliebe er au feiner Rechten, und fagte ju bem Chenbilbe: Seil bir und Billfommen, mein guter Freund Reigin; was ftebft bu bier aufen fo einfam? und wann tamit bu? und wie gelang bie an ber Botfcaft, barum ich bic nach. Schwedenland fentete ?"

Moer es fichules biefer Manne, bet die fund. Da fagte Wielath : Diferr, gar hodflibelig ift biefer Manu, und nianner wird et end antworten; dent ich matte mit meinen Banden bielbe:Chinbilb nach meinen Srinnerung ? und wenn bu Bu Satils und feine Beacht vertenneit, fo int ber Main mein Conicheneng und Golbiges nommen , nad welchem ich biefen bier michte, and ulfo beift berfethe, betr." Da ladte ber Chuig, und ofagte: ', Freilich' war nicht baran ratt benfen, bag bn ben bier finben marbeit : .ich fanbte ihn nach Schwebenland in meinen befonbern Geichaften : aber furmahr bu bift ein geschickter und tunftlicher Mann, und ein guter Dann bift bu-Run Thaffe ich dir bein Berfzeng und bein Gut bald wieder, wenn er es genommen hat; und gut maden will ich auch , daß ich mit hatten Worten · wider dick gespeochen babe. 4 · Und hiedurch muste nun ber Kanig, wie es une Wielunds Wertgeng ergangen war.

Balb baranf fam Meigin beim; ber Sbnig

Andete Heleich nach ihm, und er tem von dene Matig. Da fingte der Ginig, ab Aleigin das Merigung und Cint: Wielands genammen habe. Er gefand es ein, und fagte, das er es gum Micherz gethan habe. Die gebot der Aleig ihm, das Wertzeng hermusungeben; das that er auch: mub so expielt Wielagid sein Wertzeng, nud Cont. Aler dunsch stand er jeden Lag nor das Konigs Liste und biente ihm, und ehnt als wern er gar nichtsign bedeuten hatte 1: und so verginzen abermals vier Monden.

Dreiund zwanzigftes Rapitel.

Wieland fomichet bas Sowert Mimmung und Amilias die Baffenrüftung, und von ibrer Vente.

Und als blefe Jelt um war, ba fingte der König Wielanden, warum er nicht sein Schwert fonlehm wolle, auf das er gewettet habe. Und Wieland that, als wenn er gang bereit dazu ware, tund fagte: "Sogleich will ich schwieden, wenn

And am siebenten Enge tam der König selber in ihm, da hatte Wieland schon ein so gutes Schwert gang fertig, daß dem König danchte, nimmer ein festeres noch schärferes gesehen zu has den. Run ging Wieland, und der König mit ihm, m einem Strom, da nahm Wieland ein Flock Wolle einen Fuß- die, warf est in's Wasser und ließ es vom Strome treiben, sehte hierauf das Schwert dagegen, und ließ die Wolle gegen die Schiefe treiben: und das Schwert schnig, dies lied in zwei Stade. Da fagte der König, dies nate ein gutes Schwert, und das wolle er felben tagen, denn nimmer habe er ein also zutes Schwert gesehen; nafe das eine sei daran anstwie

tigen, das est sorgeas und schwar mied, dasser es nicht: moblichangen. könnte.? "Ha, figste indisclande, "Wich ist nothichen dein gutes Schwart, und nach viel bossen sollen, "the is davon lasse." Run gingen sie wieder heim, und der Kinig beson sie in seinen Saak, nud war gank heiter.

wehm eine Jeile, und zerfeilte dieses Schwert zu eitel Stand, nahm dann die Feilspains, und figütstete sie in Milch, wengte Mehl danein und figütstete sie in Milch, wengte Mehl danein und Jasetete sie in Milch, wengte Mehl danein und Jasetete sie in Milch, wengte Mehl danein und Jasetete sie in Milch, wengten Daranf-undput en Restwigel, ließ sie dere Tage dungern, nahm dann den Teig und zah ihn den Wegeln zu fressen; darnach nahm, er den Wogelfoth, brachte ihn in die Esse, pudset den Wogelsteh, brachte ihn in die Esse, pudsendelzte und schied, nun aus dem Eisen alles, pudsendelzte und schied, nun aus dem Eisen alles, pudsendelzte wieder ein Schwert, welches Keiner, war, als das erstes and als dreisehn Tage verz, gangan warn, da war bieses Schwert fertig.

Ale nun bas Somert gang ansgearbritet war, ba lom ber fabris in Bieland, und febalb er bas

Bidwett lebe, da lidien es ilum des ellerfidiades sa fein, und er wollte ef felber mit fich nehmen ? und nimmer , faste er , fonne men ein foftlichen Aleinob gewinnen ober finben, ele blefes Somert. Da faate Bieland: "herr, biefes ift ein antes Sowert, aber bach foll es noch beffen werben. Sie gingen nun wieder an bem Strom, und Bie-Land warf ein zwei Auf bides Alad Wolle vor bes: Schwent: und biefed Schwert gerfchuitt bas Rlock, mie das vorige. Soldes gefiel bem Ronig aus bermagen wohl, und er fagte, bag er nie gin befferes Somert gewinnen tonnte, ob man auch weit: barnach fuchte; and mare bieg Schwert fleiner, als bas erfte, jedoch noch ju groß. Wieland fagte, es ware noch fein gutes Schwert, und er wolle es nochmal so gut maden, ebe er davon laffe., Dem Ronig gefiel biefoe wohl, und er ging beim, in-feinen Saal und mar froblith.

Wiesend aben ging in seine Schmiebe, und gerfeilte such biefes Schwert gang und gar, und versube bamit auf birselbe Wiese, wie er sprose

weifafren wat. i lind als best Wohen vergangen waren, da hatte Wielaffe ein Schwert gemacht, das war blibend, mit Gald andgelegt und mit etnem fobnen Briffe.

Mun Tem bet Ronig pu Bieland und fat bus Sowert , und bauchte ibm nimmermehr ein fobner noch fiberfer Schwert gefeben zu buben ; als biefes: auch mate es ein handlich großes Somert, begegen bie, welche er guver gemacht babe, ju ungefage gewesen. Run gingen fie gu bem Strom, und Bieland batte ein brei Ang bides und eben fo langes Rlod Bolle und warf es in's Baffer, und hielt bas Sowert rubig binein gegen ben Strom: und wie bas glod gegen die Sowertsode trisb, da zerfcnitt fie baffelbe eben fo leicht, als bas Baffer felbft. De fagte Ronig Ribung: "iUnd wenn man iber alle Belt darnach fucte. fo fann man nimmer ein fo gutes Cowert finben, als blefes ift : und niemand tann bergleichen gesehen Beben! und diefes Sowett will ich fabten jebese mal, bof id mit meinen Seinben freiten foll."

Weland antwortete: "Dieses Schwert, wenn irgend was an ihm ist, gonne ich niemand anders, als ench, Herr; aber ich will erst zu dem Schwert noch die Scheide und das Sehent machen, und es ench sodann geben, wenn es ganz fertig ift." Der König ließ sich das gefallen, und däuchte ihm solsches tressich wohl; er ging dann heim in seinen Saal und war heiter.

Wieland aber ging in seine Schmiede, sehte sich an die Arbeit, und machte ein arderes, semem so gleiches Schwert, daß niemand sie von einander unterscheiden konnte. Wieland verstedte das gute Schwert unter seine Schmiedebalge, und sprach also: "Liege du da, Mimmung; wer weiß, ob ich nicht binnen kurzen dein bedars!"

Wieland hatte nun fein ganges Geschmeibe vollendet, und ftand wieder jeden Tag vor Konigs Lische und biente, bis zu der bestimme ten Frist.

Als nun diefer Cag gefommen war, fogleich frah am Morgen, da nahm Amilias feine Pangere

bofen, frante fie fich-um, ging binans auf bem Martt und luftprangte und geigte fic. Da fagten alle, die ihn faben, daß fie uimmer alfo gute Elfenbofen gefeben, als biefe: und es mat alles amiefach gegrbeitet und übereus mobl geschmiebet. Und als es um die Beit des Krubmals tam, ba legte er fich feinen Pauger an, ber mar beibes, meit und lang, und auch zwiefach, und fo ging er vor Ronigs Tifc. Und es fagte jedermann, ber ibn fabe, bağ er niemals einen beffern Benger geleben, als biefen. Da war Amilias beiter und vergnügt und ruhmte bodlich fic und feine Baffen. Und als er vor Ronias Tifche tam, ba feste er ud ben helm auf bas haupt, ber war bellgiangend und aus bermagen fart und bid: und bem Ronia aoficien diefe Baffen mobl.

Und als ber König gegeffen hatte und bie Lifche aufgehaben waren, da ging Amilias hinaus auf einen Plat, da ftand ein Stubl, darauf fette er fich hin. Run ging auch ber König hinaus, und alle feine Mannen mit fom, barunter auch Wis-

Inmb, und wollten biefe Webts boren und fchanen. Amilias erzeigte fic nun gang bereit gu ber Probe. Da ging Wieland an feiner Schmiebe, nabm bas Schwert Mimmung, und ging wieber jum Ranig , und hatte das Schwert blog in ber Sand. Run trat Bieland binter ben Stubl', auf welchem Amilias fas, und feste bes Schwettes Side an ben Selm, und fprach gu Amilias und fragte ibn, ob er etwas foure. Da fagte Amilias: "Sau" au mit aller Dacht, benn beren wirft bu bebars fen, wenn es burchbeingen foll." Da bridte Bieland bas Schwert fo fart und fonitt bemit. fo das es burch Selm und Saupt, und Panger und Bauch binab fuhr bis auf ben Guttel; und fragte, ob er jest fpare, daß es foneibe. Amis lias antwortete, es ware ihm fo, als menn ibm taltes Waffer über ben Leib führe. Da fagte Bieland: "Conttele bich, und bn wirft es er: fahren." Run fouttelte er fich, und ba fielen de Stude zu beiben Geiten von bem Stubi; und beschloß Amilias also feine Lebtgge.

figten mauche biefen Sund, daß wer fein hampt am bodften trage, and feicht am tiefften falle.

Run verlangte ber Ronig, daß Wieland ihm bas Schwert geben folle, und wollte es feiber mit sich fort tragen. Da fagte Wieland: "Gent, ich will murnoch bie Schribe holen, welche babeim in ber Schmiebe liegt, und das Schwert abtrodnen, und werde es euch fodann sammt allem gubehor überebringen." Anch dieses ließ sich der Konig gen fallen.

Da ging Wieland zu ber Schmiebe, versteckte ben Mimmung anter seine Biasebilge, und nahm das andre Schwert, welches barnach gemacht war, stieß es in die Scheibe, und ging bin und übergab es dem König. Und der König bachte, daß es dasselbe Schwert ware, womit Wieland diese gezwaltige Ahar vollbracht hatte; und er wähnde nun ein solches Kleinod zu besten, dergleichen, oder ein größeres, nimmer zu sinden ware, ob man auch über alle Well dannach suche. So verssing nun geraume Zeit.

## Bier und zwanzigftes Rapitel.

hier erhale Bieland von ben Baringera ben Ramen Bolund, und ichmiebet für Konig Ribung.

König Ridung saß nun in seinem Reiche, und bei ihm Wieland, der Berühmteste Schmidt, welchen die Waringer Wolund nennen. Er schmiezdete dem König allerlei Kostbarkeiten von Gold und Silber und allen Erzen, worans man schmiezden mag. Wieland war so derühmt in allen Rordzlanden der Erde, daß jedermann seine Geschicklichteit über alles lobte, und man von jedem Geschmeibe, das besser gearbeitet war, als gewöhnlich, sagte, ber ware ein Wolund an Geschicklichteit, der es gemacht hatte. Wieland dar unn bes König Nidung in guter Freundschaft und großen Ehren, und war der tunstreichste und weitberühmteste aller Schmiede.

## Sanfund zwanzigftes Lapitel.

Bebbe Ronig Ribungs, und wie feine Tode ter Bielanden verlodt wird, und biefer ibm ben Siegerftein holt, und nachmals mit bem Trucfef freitet.

Eines Tages, als Abnig Ribung über Tifche Kaß, ba tamen Männer vor ihn und sagten, daß ein großes Heer in sein Reich eingefallen und grassen Schaben gethan hätte. König Ribung sammelte hierauf ein Heer ans all seinem Reiche ges gen diesen Feind; und als das Heer alles bereit war, da machte er sich auf, und hatte in allem nicht weniger, benp dreisig tansend Aitter. Mit diesem Heer zog er fünf Tage lang, ehe er auf das seinbliche tras.

Nun waren beide heere fich so nabe gefommen, daß nur noch eine Tagereise zwischen ihnen war, und es war voraus zu seben, daß am ansbern Tage darauf der Streit beginnen mußte. Und am Abend, als der Rouig fein Gezelt hatte aufschlagen laffen, da fiel ihm ein, daß sein Sies

gerftein babeim liegen geblieben. Es hatten nam-Ho in jener Beit bie Ronige folde Steine, welche Die Rraft hatten, bag jeber ben Sieg gewann, ber ibn bei fich trug; und bergleichen führten gern biejenigen, welche in ben Krieg gogen, ober in Sährlichteit tamen, und ftreitbare Sampen waren. 3d weiß aber nicht, ob foldes wirflich von ber Eigenschaft biefes Steines tam , ober von bem Bertrauen herrührte, bas fie au bem Steine hatten. - Dem Ronig Ribung behagte es nun febr ubel, bag fein Siegerftein babeim geblieben; benn er hatte ein Tleineres Seer, und faritete, daß er ben Rargern gieben mochte, wenn'er nicht feinen Stein noch übertame. Da ließ er feine Rette und alle feine beiten and flugften Freunbe berufen, und fragte nun, ob einet feiner Mannen im Stanbe ware, ibm ben Siegeriteint att bringen, bevor am anbern Lage ber Streit begonnen; unb mate jemanb, ber biefes unternab: me, fo, fagte ber Ronig, wolle er ihm bie Salfte eines Meldle lufammt fetter Cochter geben,

wenn er ihm ben Stein brachte, ehe denn am nachsten Morgen die Sonne im Often stands. Der König versuchte diese Robe an alle hiesenfen. an, welche ihm die wadersten han baneten; anch hatten manche wohl Lust zu der Jahrt, aber wenige getrauten fich, dieselbe in so kurzer Frist, als dazu geseht mar, zu vollenden; und so kam der Abend heran.

Als nun der König fab, daß teiner die Fahrt unternehmen wollte, so rief er Wielanden zu sich und sprach: "On mein lieber Freund Wieland, willst du diese Fahrt thun?" Da antwartede Wieland: "Herr, auf ener Verlangen will ich sahren, wenn ihr das halten wollet, was ihr vente be pet." Da sagte der Löuig: "Sicherlich wollen wir alles das vollhringen, was wie gelobet haben."

Da nahm Wieland einen Bengit, welcher ber befte aller hengste war, von benen man weiß, ber Dieß Schimming. Wieland hatte biefen gnten hengst aus Subon ber, von ber Stute, welche Stubes-

Der alte gur Satung batte, wie guvor gefagt ift :\*) und biefer Bengft mar fo fonell, wie ein Bogel im Fluge, und in allewege' ftart und mutbig. Wie-Land ritt nun gur Racht hinmeg, und ritt an biefem Lage und in der Racht fo weit, als der Roniq mit bem Seer in funf Lagen gezogen mar; und biefer Weg war fo lang, das wenig Danner ibn in brei Tagen geritten maren. Er fam um Mitternacht vor die Burg, nahm ben Siegerftein, und ritt benfelben Beg wieber gurud, und fam in bem heerlager bes Ronigs an , ehr benn bie Conne im Often war. Da ließ Bieland feinen Bengft Schimming auf bie Beibe : indem ritten ihm fieben Manner entgegen, welche ihre Roffe tranten wollten, und vom Gezelte des Ronigs tamen : und. Dies waren Ronig Ribungs Leute, welche in bet Ract bie Rogmacht gehabt hatten , und eben , beim reiten wollten; ibr Sauptmann war bes Ronigs Erndfes, und bei ibm brei Mitter und

<sup>\*) \$</sup>ap. 17.

brei feiner Rnappen: bie ritten nun Wielanden entgegen, und graften ion, und er fie wieder. De fragten fie, wie feine Kabrt ergangen wate; und Bieland fagte, bas fie gut ergangen, und et den Siegerftein Abnig Ribungs babe. Da fprach der Truchfest : "Mein lieber Freund, haft du den Slegerftein bier? Fumahr, bu übertrifft alle andre Manner in allen Studen, ba bu biefe gabrt in fo turger Stund vollendet haft." Bieland ants wertete: "Dich banft, ich habe ben Stein , und ich glaube biefes Beschäft fo ausgerichtet gu baben, als ich bestens tonnte." Da sagte ber Trud: fest: "Gieb mir nun ben Giegerstein, -ich will ibn dem Ronig bringen und fagen, ich habe ibn geholt, und will dir dafür Gold und Gilber geben, fo viel als bu verlangft, und bir bamit auch meine Kreunbicaft geloben." Bieland antwortete: Eruchfeß, bu hatteft eben fo mobl, als ich, biefe Rabrt thun und ben Stein holen tounen; und ich glaube fcmerlich, bag bu ben Stein aus meinen Danben erhaltft; und nicht fein ift es von bir,

folderlei ju bitten, ba ein anbrer ben Stein arbolt hat, und ein folder Preis barauf fieht! und dernin, weil ich ihn bolte, willach ihn auch felber bem Rinige bringen." De liegte ber Ernchku: "Thirids bift bu , wenn bu wahnft , baf bu ; ein Somidt und geringer Rerl; bas Konigs Cochten ethalten werbeft, ba Minner ans bem beften Befchiechte bioled Landes fie nicht erbalten tonns Den." Do antwortete Bielond: "Wenn ich anch micht feine Rochter erhalte, fo muß es bod in ellen Landen berühmt merben, bag Dieland ben Micaerifein Rouig Mitamas, geholt hat." Die feete ber Trudfef: 5",,Wenn bu ben Giegerfielle wicht geben willft ; be ich bieb burnen bitte und bin meine Frennbichaft- und auch Emt bafür biete, & folk bu ibn geben mit Somed, wie bir gebührt, mad des defir nebmen, was die unbebaglich ift. -Greift ju, meine Dann, und giebt ente Gowet:: ter : er foll bier ben Gienerftein angleich mit bem. Leben laffen." Da ritt ber Tradfes unb all bie anbern mit gesädten Comertern auf ibn sitte:

## Cede und zwangigftes Rapitet.

Ronig Ribung läßt Bielanben labmen.

Bielanden verbrof aber gat feft, baf er bes Ranige Freundichaft und feine Socher und and bas Meich verloren, bas ibm ber Abnig verheifen bette, und feiber verbannt war, und er fenn nun auf Rache. De tam er eindmeis ju bes Sonias Sof, beimlich und unerfaunt, ging in die Ruce und gab fich for einem Roch aus, balf bafeibft und bereitete mit den andern Socien die Greifing Mis nun bie Schaffeln vor ben Sonig und bie Jungfrau tamen, ba nabm fie ein Deffer und perlente bamit ein Gericht, bas vor ihr auf bem Mifche ftanb; bes Meffer aber batte bie Gigenicaft, daß, wenn eine Speife irgend vergiftet war, fogleich bas heft beffelben erflang. Go befand nun die Jangfran, daß Gift in diefer Gpeifemate, und fagte es ihrem Bater. Er warb gang tornig, und ließ ben Urbeker auffuchen; ber mat aber basmal nicht ju finben.

Bls abor Wicland gewahr wurde, welche Eigenschaft dieses Meffer bette, ba folich er fich an bem Tifche, nahm das Meffer weg, und machte darnach ein anderes fo gleiches Meffer, bag man Se nicht anterfeiben mochte, wenn man fie and beibe beisammen fab, und dieses legte er dabin. wo er jeues vorher weggenommen batte. Sierauf' nahm er ein toftliches Gericht, welches ber Romiestochter vorgefeht werden follte, und that barein ein foldes Offt, daß, wenn fie von biefem Berichte af, fie mabnen muste, nicht leben an binnen, wenn fie nicht ben Schmidt Wieland jum Mann batte. Und a's bieg Leibgericht auf bem Tifche vor der Sonigstochter fand, und fie bavon effen wollte, ba argwohnte fie, bag irgend ein Bift barin foin mußte; fie fonitt alfo mit ihrem Meffer barein, aber biefes Deffer wollte nicht Hingen, wie es fonft rflegte. Goldes bauchte ibr wunderlich, dieweil fie ficher ju wiffen glaubte, bag Gift barin mare. Gie tief, bag man ibr robes Fleisch bringen follte; und das gefchah: Da

fonitt fie mit dem Meffer barin, wo es noch dintig war; aber diefes Meffer wollte auch hier nicht
erklingen. Da fprach fie zu ihrem Bater: "Herr,
(fagte fie), jest din ich betrogen, mein gutes
Messer ist diaweg, und dieses, Mesich der halte,
sit ein nachgemachtes, und in meiner Schüssel ist Bift, wer solches nun auch gethan habe." Da
sagte der König: "Das Messer kounte niemand
anders schmieden als Wieland." Und das sagten
auch alle, die bei ihm waren. Da ließ der König
nachsuchen unter allen seinen Leuten, ob Wieland
zurück gekommen wäre; und so ward er in ber
Küche gesunden.

Da ward Wieland vor den König Ridung geführt, und fprach der König alfo: "Du Wieland
wolltest hier mich und meine Cochter betrügen,
daffelbe soll dir nun vergolten werden; aber, deiner Geschicklichkeit wegen, follst bu nicht dein Leben laffen, obgleich du übel gethan hast." Da ward er vor den König hingesett; und der König ließ ihm an beiden Fühen die Sehnen zerschneiden. smohl bie, welche sich vonn nach bem Pein hinauf und hinten in das Anie ziehen, als auch die, welche von dem Spann und dez Fgrie nach ins Wade hinausgeben: und so lange Wieland seit= dem noch lebte, waren ihm beibe Füße unbrauchbar gum geben.

Wielond las nun-in des Ainigs Hofe eined ward übel gehniten. Da fprach er eines Tages zu dem Ainig: "Lerr (foota er) " wohl dahe in das verdioner, hoß du mir die Tedens an beiben Mofen zerfcueiden ließest, dafün, daß ich dir übgl zerhan habes und jeso tann-ich dir nimmer enttominen, is lange ich lede, und ich wolltens auch nicht " wenn, ich, es feben vermöchte." Da fagte der Konig: "Habelich, ich mill ge dir nergisse zund häben, und will dir zehen Mold und Gilber, so piel hu verlangk-".

Der Lönig fles derauf eine Schniche hanen, und Michanden babin heingen. Run fis Wielund und schnigdete alle Lave für den Shuig and Gold und Silher und allen gubern Lugen, die man somieben mag. Dem Sdnig gefiel es wohl, das Wieland nicht hinweg kommen mochte, nub er dauchte sich hierin wohl berathen zu haben.

Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Gigit, Bietanbe Bruber, tommt an ben Def Ronig Ribungs.

In diefer Seit tam ber junge Eigil, Wielands Bruder, an Abnig Midnugs Hof, bleweil Wielands und ihm gesendet hatte. Eigil war einer ber watterften Männer, und hatte ein Ding vor allen jum voraus: er schof mit dem Bogen besser, als trgend jemand anders. Der König nahm ihn wohl auf, und war Eigil da langk Betr.

Da wollte ber König eineinale verfuchen, ob Eigil fo schießen tonnte, wie von ihm gesigt wate, ober nicht. Er ließ Eigils dreijährigen Sohn nebe men und ihm einen Appel auf den Kopf legen, und gebot Eigiln durnach zu schießen, so das er weber durüber-hinans, noch zue linten, noch zur rechten vordet, sondern allein den Apfel trase; nicht aber war ihm verboten, den Anaben zu tressen, weit wan wuste, daß er schon von selder es vermeiden würde, wenn er irgend konnte; und anch einen Pfeil nur sollte er schießen, und nicht mehre. Eistl wahm aber drei Pfeile, bestederte sie, legte den einen auf die Senne, und schoß mitten in den Apfel, so daß der Pfeil die Halfte besselben mit sich hinveg rif, und alles zusammen auf die Erde Bei. Dieser Messterschuß ist lange hochgepriesen worden; und der König bewonderteihn auch sehe; und Seigli wach berühnt vor allen Minnern, und man benannte ihn Eigli den Schisen.

Ronig Mibung fragte Eigilin, warum er brei Pfeile genommen habe; ba ihm boch nur verstattet worden einen gu schleson. Eigil antwortete; "Derr, (fagte er) ich will nicht gegen ruch ligent: wenn ich den Anaben mit dem einen Pfeil getroffen hätte, so maren ench biefe belben jugebacht." Der Schnig aber nahm: biefes gut auf, und bautte allen, daß er bieberbe gesprochen habe.

Acht und zwanzigstes Kapitel.

Bieland Refft ben Konigstroter einen Ring ber, und liegt bet ihr.

Rinis Ribing batterler Ainber, brei Sobne und eine Aochter, die war die stönste und holde saligste aller Jungfranen, und der Adus liebte sie sehr. Nur geschahren eines Ages, du die sönigstochter mit ihren Gospielinden in ihren Arantyarten ging, und sich erinstigte, das sie ihren hesten Goldring gendrach, sonigt er nicht medr zu hannchen war. Goldes magte sie aben nicht ihrem Bater oder ihrer Mähchen, wie sie sie die die die Unfall rathen folle. Dar antwerten das Mädichen: prodielande ihre Schulde, lann ihn das wieder sterfellen. In lied solches düntte beiben der beste Knis.

Run ging bas Midden zu Mielgabs Schmiebe pund fagte, daß ihre Jungfran fin mit binfem Klinge bar senbe, bamit ve ihn wieder berftelle. Bieland antwortete und sprach, daß er keinerlei Beschneide, ohne des Königs Gedot, schmieden durse. Das Mädchen sagte darauf: "Der Rönig wird es nicht übelnehmen, wenn du etwas schmied dest, das die Zumgfran verlangt; und wohl madst du sollenden ihrenwegen thun: sie will den Ring nicht ihren Bater und ihre Mätter sehen lassen, devor er nicht wieder ganz ist; " auch verdlenst du dir großen Dank dafür, und der König wird es dir mit Freundschaft vergelten, sosald er es erz sieht." Wieland antwortete: "Ich kann beiner Bersicherung hierin nicht tranen; wenn aber die Königstochter selber bieher kömmt, so thue ich, was mir möglich ist."

Das Madchen ging beim, und fagte der Ronigetochter, daß Wieland nicht schmieden wolle, bevor sie nicht selber zu ihm kame. Sie aber sagte: "Das foll nicht im Wege siehen, wenn er dann lieber schmieden will, als sonst; aber wenig Untes hat er von mir zu gewärtigen, wenn er as nicht thnt." Die Binigstochter ging nun bahin zu Wielattden. Und als fie in die Schmiebe tam, das fie Wielanden den Aling wieder berzuftellen. Er aber fagte, daß er zuver etwas anders schmieden wolle; und indem warf er die Abde fest zu, ergrist die Bonigstochter und lag bei ihr. Und als dies volle bracht war, stellte er, ehe sie schieden, den Ring pieder her, so daß er viel besser war, als zuver. Mas aber dabei sich zugetragen hatte, verbargen sie beide geraume Zeit.

Reun und zwanzigstes Rapitel.

Bieland täbtet zwei Söhne bes Rönigs, und macht Gefcmeide aus ihren Gebeinen.

Es geschah eines Tages, bas Abnig Ribungs zwei jungte Sohne zu Wielands Schmiede kamen mit ihren Begen, und ihn baten, ihnen Geschoffe zu schmieden. Wieland aber sagte, daß er teine Beit bazu habe: "und miewohl (sagte Wieland) ihr bes Königs Sohne seid, so will ich doch nichts

für end schnieben, ohne Millen und Gebot euros Baters; so wie er mir hout des Lages bat beschien jaffen. Jeboch, wenn ihr wollt, daß ich enchetwas schniebe, so sollt ihr mir zuvor eine Witze genähren, und die ist ganz gering." Sie fragten, worin. sie bestäube. Wieland antwortete, daß sie rachwärts zu der Schniebe kommen sollten, sobald frischer Schnee gefallen ware.

Die Anaben achteten es teinesweges, ob fie racwarts oder vorwarts gingen, und da es im Binter war, und eben die Nacht darauf Schnee fiel, so tamen schon am Morgen vor Sonnen Ansgang die Königssichne zu der Schmiede, und waren sa gegangen, wie Wieland verlaugte, und baten nun Bielanden zu schmieben. Wieland stellte sich auch dazu nicht sänmig; er warf aber die Ahür sest dien zu, nud verbarg sie unter seinen Schmiedebälgen in einer tiesen Grube.

Deufelben Cag vermifte man die Ronigs: Ahne, und wuste niemand, wo fie bin gegangen steren. Ber'Minig mithute, duf fie in den Walb gezohen wären, Wische au fangen. Und all'es zu jagen; oder an den Strand, Fische zu fangen. Und all'es zu Affice gehen sollte, 'da 'wurden' fie gesucht; "man fand fie aber niegend. 'Da kam man and zu Wieland; und fengte, od fie da gewesen wären. Wieland sogte, daß sie dar getommen, aber dierder fortgegangen wären, und er habe sie (fagte er) den Weg nach dem Ronigosaale gehen geser den: "sie daten mich, daß ich ihnen Geschosse machen sollte, und hatten ihre Wogen und Pfelle mit hier; und am wahrscheinlichsten duntt mich, daß sie in den Wald gegangen sind "(fagte er).

Da gingen die Boten wieder heim und saben, daß die Fußspuren der Anaben auch heimmarts ginzen; und hatte niemand Berdacht auf Blesfand in dieser Sache. Der König ließ seine Söhne manchen Tag suchen, man fand sie aber nimmer. Endlich ward es allen überbrüßig lansger zu suchen, und dunkte den König am wahrscheinlichsten, daß sie in den Wald gegangen und

nen wilden Shieren gu' Schaben getommen, aber auch auf der See verunglächt maten, wenn fie etwa an den Strand gegungen. Und mancherfel Bermuthungen waren barüber, bach feine traf das Wahre.

Wieland aber war eingebent geblieben ber Rrenlefigfeit und Somgo, fo ihm angethan war; benn es fehlte ihm nicht an Grimmigfeit, wie er bier in vollem Maage bewied; und ihm bauchte fic un foon giemlich gerochen zu haben, wenn er es auch nicht farber noch fonnte. Run nahm Dieland ble Anaben, fcabte alles fleift von ben Gebeinen, nahm baun ihre Schabel, faßte fie in Gold und Gilber, und machte baraus zwei große Erinficalen; und ans ihren Soulterblattern und Suftbeinen machte er Delfchalen, und faste fie in Cold und Gilber : and aus ellichen ihren Gebole nen machte er Defferhefte, aus anberen Pfeifen. ans anbern Schläffel, - und aus anbern Lenchter, welche auf Ronigs Tifche fteben follten; und fo magte er and affen ihren Gebeinen etwas von

Alfchgerath: und foldes maren große Aleinobien gewesen, wenn nicht so große: Untren und Falschheit darunter verborgen gewesen. Und der Abgig ließ bioses tostbare Gerath aussehen, wenn er vornehme Manner zum Gastgebot hatte.

### Dreifigftes Rapitel.

Bicland-macht fich ein geberbemb, und ente flieht fo bem Ronig Ribung.

Run hatte Wieland feinen Sohn gerachen, indom er den Adnig Ribnug mit Comach und
Schande seiner Gobne beraubt hatte; und diefer
felber aus ihren Gebeinen effen mußte. Dagn
ging König Ribungs Tochter mit einem Kinde;
solches aber verbarg sie ihrem Bater und sonst jedermann, von wem sie das Kind hatte. Michand
aber wußte wohl, daß es fein Kind war; und dabei wußte er auch, wenn solches anstäme, daß der
Adnig ihn tödten ließe. Run rief Wieland seinen
Bruder Eigil zu sich, und bat, daß er die Jungson

amelinia bedikti: sai oiner Haltervelung :- folched that en auch. Da Armen beide zusammen und fprachen muderlei net einander, und da taut es au ber Boebe, bas Wieland feine andre Fran nehmen molte ; ald die Abrithnigutischter ; fie aber fagte, baf fie toinen anbern Mann baben wolle, als Bies landen: unbibanit waten fie beibe gufrieben. Da found Mieland ju ibr: "Bei unferer erften gue fammenkunft Sabe ich fo unfere Rleiber verei: nint, bas ihrmibur, ibn trigeft ein Rinb, und wahrfelinlich budig mitt); baffes ein Sohn fein wird! 5 Diefene aber ; wenn ich ihn etwa nickt folle; isfolife bei fagen, bag" ich ihm ABaffen gefinisehet. und fie bort verwahret habe, wo bas Baffer hinden und ber. Wind hinaus gehet." Und bitfedwar ba, mo'er bas Elfen fabite. Sieranf Mieben liese 1, 12

140 Run gefchat en eines Lages, bag Wieland feinen Bonder Gigil bat, ihm 'allerhand Febern gwbringen, beibes, große und fleine; und fagte, baß er fich ein Eliziellieib machen wollte. Eigil

gest in den Malb win fibes anarbande Migel, und beachte fie Mielanden. De machte Mielandenien Fingaliteide, und ale est fertig mar, da fab es gang dem iffnlich, als mire en den abgestrüfte Jahredell eines Grans der eines Weiebs, ober bes Wogels, welchen Girans heißt.

Run bet Widland Gigifn bidfes Reberhemb ausangieben, und damit zir flirgen, und gu uerfoden. so es tauge. De fragte Ginil: "Bie foll ich mich amper fowingen und Alegen ... und wie mis mieberiafen?" Da fagte: Wirland e . Die hall Michigenen ben Mind anworfdwingen biedeb flienen mack bits belbes, boch und biefalatur nieberlatiet fallft bu bid bor bem Dinbe." Da finte Giall in bas Reberbomb, und flog emeon in bie Luft, is leicht, wie ber finnelleite Banete, als en fich inite molite, da fiel et fistims niederlaffen detteter, und fiel fo biftir aufihie Gubr, bas er fann noch von feinen Sithen mußte, fa felle sbutenbte ibm ber Rall bie Obern nub Gabille. Derauf fran Mirland: "Run fese mir. Breber

Stelle, And diefe Stigedietund ung?!! Da untwortete Eigil:: #Båren: fie: fa gut zum Prieder-Inffen, nis fie.zum Fliegen find, fo:wate ich jeho in alwen andern Annto, und nimmer erhiektoft:du fie alsbann wieder:!! Mieland fingte : #34 will noch beforn, und banat fohlt.!!

Henders Chaft in das Hedendende, finnung fich unf vin hans und has Hedendende, finnung fich unf vin hans und has fich emper in die dast; und hander-, Unsendt faste ich die; als die das ischiede, den ich dennte die nicht, bas den mischaf Frageldelle alleberieingen undebate, wenn duserfischen, wie jut dundreg nud dast magt du wissen, die ulte Wissel fich gegen den Wisse niederlassen, nich ulte Wissel fich gegen den Wisse niederlassen, nich Ab ebenfo i emporhobent. Nam aber will ich der, Wunder, mein Borhaben fingen wied will nun heim sahnen, guvor aber noch zu Rinig Widung, mit den ge webende, so des er die nichtige nach ehre gu Mieser, de hiese unter weinen ilnien Aiem: Darunter fibe. ich eine Blafe glönnbebe worin Bint von Albungs Sohnen: ift. Go ners magft bu mohl beinen Schuft fo einzwichten zi baft wir fein Schabe barand antfichte menneden impach mufte Wegufnubtifaft abren Milliter in wegene

Dierauf fing Wieland auf ban wochen Sharm ber Abainebuth, und rief faut, basiber Abuia berind tommen folie, wit ihm an veben. Hub als ber Rouie and bem Gnale frieg; mit mander Mars mit ihne, wit it ifficiantes erbfiche facte ent ... Biftebie infletein Bogel ... Wieland? mad milite bu, und wahln willt bu dienen & mant derlei Munber-medit fit inus bleif: De Gete Miclant: w. Gerry into the date in Board unb anwhich each cin Mends : n non binnet bediete ich .mmy und ningmen-folift bas mich miebat gide beinte Gewalt friegen . nimmen jerlebft bu bad. Biete micht will ich mich von die hinmegstehlen, sonbene du folift iedt unfern Wertebr. boren : bu vetden entelle int vente, beine Kodet um gefont und mit ibn bie Solfte beines Reiches, biemeit be

fabelt, bag bie gewsomath und Rrieg vor ber Thare Canb: bit machteft mich aber lanbfinichtig und - vogetfrei; bafår, bag ich mich meiner Sont wehrte, und benjenigen erichlug; ber auvor mich erichiagen wollte; bu nahmit foldes gunt Bormand, mit mir ju brechen, und lobntest mir meine Arbeit übel. 36 aber blieb beffen eingebent, und wiewohl ich biffes and shundatig war, fothaben wir ans bod gegenfeltig manches an Leibe gethan. liebest wie Die Sebnen an meinen beiben Suson zerfchneiben: bafür erfching ich beine beiben Sobne; nub bas ich nicht beran lage, fo geben deffen Bengnis beine beiben Trinfibalen: die find and ihren Sichabeln gematht; unb an all beinem beften Lifchgerath habe ich thre Gebeine vergrbeitet. Und nichts will ich bie jewo mehr vertimelgen. All bad Bofe aber, bas in mir:anvor an: gethan hatteft, wie ich vorbin fagte, buffen entgalt beine Lochter, inbem ich unfre Rieiber fo vereinigte, baf ich mabne, fie ift fcwanger; mich

knes lis if ffall: and fa onlight fid sufer Baticle."

Jubem fing Micland hod in bie Luft emoon. le rief Rhaie Mibung: "Du, junger Eigli, dans beinen Bagen und führt fün in bie Menike nintert foll et lebend von hinnen framen, für bie manel, die et hier verdit hat." Eigil antwörhete: "Midt maa id hat then geven meinen Makes." De facte Siria Mitune, bef Gall has Bobes Gin leller wein er nicht fühlle; und finte binge, baf er fiber ben Rob verbient bitte die die Nebaltbaten feines Brubarde "und badandratiele natiek de beie Bêben. das du ibn Ghier deft, and band nichts anbers." Eigil legte nunden Wiell auf die Conne und foot Wielanden unt Ber:ban linfen Mont, fo bas bas Blut auf bie Etbe fiel. Da fprach ber Sonig: "Das traf gut." Hab er und alle, die bas faben, ftimmten ein, bas Wieland biefen Schuf nicht lange meht überleben Haye.

Wieland aber flog heim nach Seeland, und wohnte ba in seinem Eigenthum, welches Riese Water, besessen hatte. Ronig Ridung ward turz darauf siech und starb bald, und fein ditefter Sohn übernahm das Reich. Derselbe hieß Otwin, und war belieht bei jedermann; auch hatte at soina Schwester sehr lieb.

## Ein und breifigftes Sapitel.

#### VI. Bittid.

Bistid, Biefande Cobn, wirb

Die Königstochter tam nieber und gebar einem Cobn, der erhielt einem Ramen und ward Wisctich genannt. Biefer Unabe wuchs an Abnig Ribungs hofe einige Winter auf. Und es wird von ihm gefagt, daß an Berstand, Stätte, Schönsheit und Wuchs nicht seineszleichen war im gangen Danemart, ja wenn man auch nochmal so wett darnach suchte; wie man noch hören soll, ehe biese Saga beschlossen wird.

Als Bieland unn babeim vernahm, bas der alte König Ribung gestorben war und sein Gobn das Aeich übernommen hatte, and dieser mit seiner Schwester und ihrem Sobne

Bittich gut war, da fandte er gu bem Abnia Dtwin nach Intland und bat ibn um Krieben nib Kreunbicaft. Der Ronig wollte fich auch mit Bielanden fühnen, und gab ibm Siderbeit au einer Unterrebung. Bieland fam barauf nach Intland, und ward ba wohl empfangen; and gab ihm Ronig Otwin feine Schwefter, und bat ibn dagubleiben, wenn er wollte. Wieland erwieberte, es bante ibm behaglicher, wieber beim an fahren in fein Geburtsland und in feinem Bater= erbe: boch, fagte er, wolle er bem Ronin gunte= than fein in allen guten Dingen, fo viel er nur immer vermichte. Sonig Otwin lief ihm feinen Biffen und verhieß ihm feine freundschaft. Beland fubr alfo beim in Seeland, und mit ifm feine Battin und fein breijabriger Gobn Bittid. Der Ronig gab ihm großes Gut und viele Roft-Barteiten, und fo fchieben fie als gute Freunde.

Wieland lebte unn auf Seeland lange Zeit, und war weltberühmt in allen Nordlichen Ländern der Welt wegen seiner Annst und Seschitlichteit. "Und bie Kinlastochten franchte nun nicht die Maffen da zu suchen, wo Wieland ihr gesast hutte.
Er batte sie nämlich unter seiner Effe verborgen,
und beshalb sagte er, es wäre da, wo der Wind
heraus und das Wasser hinein ginge, wall er des
iselbst das Alsen eidlich.

Smei und breißigftes Rapitel.

Ater bebt an bie Caga von Bittich, Bie faube Coun, und Etmmt wieder auf Died rich, Ronig Dietmare Coun von Bern.

Wittich, Wielands Cohn, war unn zwiff Winter alt; er war groß von Wuchs, gewältig hart, hart von Gemakh, dabei ebel und beliebt, und gab alemandem nach. Wieland fragte nam seinen Sohn Wittich, ob er so große Annst erlernen wolle, als er ihn ledren tonne: "so daß tein beiter nach eben so gut schmieden tann, als wie beide, und wenn man auch über alle Welt darnach stadte." Wittich autwortete: "ilm meiner Weis-

ter willen, fo gebe Gott, daß niemals. Sammer moch Bange in meine Sand fomme." Da fragte Wie: land: "Was wille bu benn aber erfernen, baburch du bir mit Ebren, beibes, Rabenna und Rleibung fcaffen magft ?" Bittich antwortete: "Ich liebe mir vor allem ein gutes Roff, einen farten Spief. ein fdarfes Sowert, einen neuen Soild, einen berten Seim und blanten Sarnifch, und bamit . einem betahmten Sarften ju bienen , und mit ibm an reiten, fo lange mir bas Leben vergonnt ffil" Bleland fagte barauf: "Es will ich bir ichaffen, mes bu verlangft: wobin aber willft bu alebann fabren ?" Wittich antwortete: ",3n Amelungen. Land, be ift mit gifagt von einem Manne, ber buist Dietrich, Gabn Sonig Dietmare, ber über Been berichet: ber ift jebo ber berühntefte Seib in der gangen Welt, fo viel man weiß; er ift mit mir gleich alt, und ihn will ich auffuden und mit iom einen Zweitampf besteben. Und wenn ich wicht feinen farten Schlagen wiberfteben mag, und aut Erben falle, fo meift ich, er ift ein fo ebler

Seid, bağ er mir bas Leben fcontt; wenn ich ihm mein Schwert übergebe und fein Dann werbe: es tann aber and fein, bas es beffer eracht." Bieland antwortete: "Das ift nicht mein Rath. bağ bu ju biefem Dietrich fabreft: tommet ibr im . Sweitampf jufammen, fo magt bu nur turge Beit ihm wiberfieben, fo gewaltig ift er. 3d will bir einen andern Rath geben! ich weiß bier einen Bald, und in bem Balbe ift ein Riefe, bet ift arof und fart, und thut vielen Leuten großen Schaben: baan will ich bir beifen, bag bu ibn .Aberminbeft. Und wenn bu biefe Selbenthat voll: bracht baft, fo wirb-ber Romig von Schwebenianb dir wohl bafür lobnen und dir feine Cochter geben und mit ihr sein halbes Reich, bieweil ber Riefe feinen Leuten großen Schaben gethan bat." Bittich antwortete: "Das will ich farwahr nicht um illen eines Beibes unternehmen; benn ficher murbe man fagen, wenn ich befthalb von biefem Miefen erfchlagen wurde, bas ich mein Leben foimpflich verloren batte. Drum will ich lieber

thun, was ich suver fingte: gen Suben will ich fahren und mich mit Dietrich meffen." Bieland fagte darunf: "Gintemal ich dich nicht davon:ab-halten kann, so hilft nichts bafür, ich muß dir sichen geben, mes du branchst."

### Drei und breißigftes Rapitel.

Bittid ruffet fic von binnen.

Pa gab Wieland ihm bie Panzendesen, bakin wappnete er fich, und die waren start, und wohle gemacht, und leicht; darnach gab er ihm den Hurschmisch, den stalt und durchaus zweidrähtig, lang und weit, wie er ihm paste. Ann nahm Wieland ein Schwert, und sprach also zu ihm: "Mein Sohn, dieses Schwert heiset-Mimmung, halt' und gestrauch' es wohl; selber schmiedete ich dieses Schwert, und für deine Hand habe ich es ausbeswahrt; und ich meine, dieses Schwert soll die

fouelben, wenn bu nicht etwa ein Schwechline bift." Darauf-febte Wittich fich einen Selne auf Des Saunt, bet nat kefdmiebet aus bem bartefen Stable, mit großen Rageln befchlagen, bie und ftart. Auf demfelben war ein Lindmuren gebildet, ber Schlange genannt wird: biefer Wurm mar goldglangend , bas bedentete Bittichs Rittet: fcaft: babei mar er giftfpruBend , und bas bebes: tete Bittichs Grimmigfeit. Codann nabm er feinen Schild und bentte ibn fic um ben Sals: Befer Solld war bik und fower, fo dag ein Benich nicht mehr mit einer Sand beben Connte. Der Schilb war welt, und mit rother Karbe Santmer und Bange barauf gemalet, befbalb, weil fein Bater ein Schmibt war. Heber biefem Bilbe obermarts, ftanden drei Karfanfelfteine; bas bebeutete, daß er von Mutter Seite aus tonig: lidem Geschlechte war. Darauf gab Wieland ibm ein Rof, bas bies Schimming, und war das befte aller Roffe; fein Sattel war aus Elfenbein ge= madt, und barauf eine Ratter gebilbet.

fie und munfchte ihr wohl zu leben; und fin wänschte ihm glackich zu reisen, und gab ihm deri Mark Palbes und ihren Galdring. Dann tüfte er auch seigen Bater und wänschte ihm nahl zu leben; "und Wieland wänschte seinem. Gofin glücklich zu reisen: und beibn waren sehr beträbt, gis sie schieden. Daranf nahm Witth seinem Speer und speung auf den Micken seines Vassah, aber in den Stegreif zu seigen. Da sachte Wiseland, als er has sach ihm die Stasse, aus der waneste, und gab ihm nah manchen guten, Rath mit. Und damit schieden Bater und Gofin, und Wielandzing, wieder, heise.

Bier und dreißigftes Kapitel. Birere tomme zu hitbebrand und beffen Etallbeübern.

Mun vitt Bittich lauge Wege; burch:geofe Balber, über gebautes und:ungebautes Laub.

We idm an einen großen Strom, ber hieß Eidisftrode.\*) Da fomte er bie gubrt, welche fein Witer ihm bezeichnet habte, nicht finden; er stieg alls von dem Roß, fährte est in den Wald und died es an einen Baum; sodann zog er seine Wasfeir und Rielder ab und vergrud sie filmmeblich uneter die Erde, und verdung es sorgfältig, indem er fürchtete, daß, wenn seinand über seine Wassen dime, er sie wegnehmen wärde. Darauf watete er in das Wusser, welches so tief war, daß nure woch fein Haupt daband hervorrigte, und worte auf und nieder in dem Strone.

ber eine war Hilbebrand, ber Pfleger Dietrichs von Bern, ber andre wir Heime, und ber britbe war ber Jarl, welcher Hornboge hieß. Diese beis ben Mittur, Silbebrand und Heime, hatte Biets rich, uach bem Jarl gen Winnland\*\*) gesenbet,

<sup>:</sup> D:Wermidflich bie Etfth, an weither Bein flegt.

<sup>24)</sup> Aufnblund, Benbentand, bas fich bamate von bee

woll et : Dufte , : das Deinivale vin ibi mit er Soll ther . little ufnitude eine: beffbreit ausfichen , beibod; en Mitteribalt unb allem unbeen ; for einem mten Belben genfent: belbuib wollte Detide ifn auf feinenreffenoffen: tinb: Etafbruben lieben, Smint alletis feinen Manneur: Rein ifwiad: Sibe trant gu feinen Geficheten ? "Ich febe im blefach Stem einen Zwerg, und bas mag Zwergiftibelli din .. welchen bertinnge Dure: Dieftich leines Land fint :und :von citter batt afte 'Setriet Whatfian erbielte, atub deitranten belm Stilhebrint; auch will anberes "Guit; and Linewet the Cefer Contes." 3 mige feft und verladen, mit uit ihm nerfinels febr Statten'. The wollen wire that midt midthret Streagly auflegen, als womit er bomials ficht fofte. ficht Dur Micgardie evon iften er illeden innb Aingen. in beim Stumme. Withtich aber forbe gang beittlite,

Offfee und Etbe bis in Italien, von 26ineta bis gur Binbicoen Mart und Benedig, erftreder.

<sup>9</sup> Bgt. Rapt 16), wo auch Atbrich für Kroris in.

und fie figten, wab eleft "Gelte mit Gickerheit und laft mich an's Land, so mendet ihr feben, ab ich mehr ein Zweng bin, als jemand von ench, und eil ich mein Haust, niedetgen trage, als einen von denten, ble mich Jusieh nathten." Sie gesachheten ihre deit, und baten ihr, dast er andhändeten ihre deit, Da februng er fich and dente Grennen falle Weiter ihr and benk Giroth, neun Just neit in einem Grunge. Dansel fragte ihr Hillebeund: "Alber bist du? und weiher ihrungt der Mittelend: "Alber bist der nedbere Mann fragtet Las mich gehen und weiter matter Mann fragtet Las mich gehen und weiter Math alle undmen, nud dente Gesten mich viere und viere und viere mich viere, nud det erfengen willst. Manh diese gentifeten fie ihre.

Di ging Willich Robin, wo feine Baffen und Molber waren, Kleibete und mappnete fide, ging fobann gu feinem Roffe, fowang fich auf beffen Anden, und ritt jenen entgegen, indem er fogte: "Ihr brei gute Ritter, Gott heif? ench? ich warbo jehen von ench bei feinem Ramen nen-

racet, strungs he whose, their moset the fina selled, was the mall in both mir shierwat meiner Wahrt & benn ich will auch: webrhaft: fagen, mas ibe fraget." Da fprad Silbebrund: "Bie ilk bein Rame, fetter Ateunb; unb wo thammit bu Aux? Und was thug bu bien, and wernm reiteft De fo allein burd unbefannte Laube?": "Wittib antwortetes "Id bin iein Dineumarin von Ga-Burt, to feife. Bittid, unb mein. Bufer beift Bieland: weine Muttet ift bie Ebitter Abilt Millunge, ber aber Intland berrichte : und rolled. mill ich zu Dietnich, Giber. Dietenate, Rhufge pon Morn t und eht ich wieben beimidber; fo nund et enfabren; und wie beibe gegen einanber, wie fette Chilhe wir baben , wir ftarte Gieline , wie finale Cowerter und mir barte Danger, biemeil er icho ber berabmtelte fit niler:Delben bi ber: Welt;:nib-

Els Hibebrand jahr, baft biefet Mann fo geog und abermanfofich ware, baf ihm beneite, feinedgluichen mis gesehen ja biben, mib bom

**Schwierigkitt- da die näulich ein** Strom, über Son men nicht enberd fommen fann .. eis auf einst Crinbrade: und an biefte Brade debt eine Butg, bie beift Beleten :?) blefelbe beben emblf Bauber inne , beren einer Gtambleif Gist. " Sie ber Beinte ich ein Bell, be midden wir undem Stoffe und Baffen laffen, und die antwillie geben. wenn wir unfer Leben ober Gftebmaßen behalten wollen. Und es ift wenig Swffung, baf wir wiber ibnen Wiffen aber bie Brude fomman; benn Dietrich bat icon verfuct, Die Burg an gewinnen, aber nichts ansgerichtet. Ber alfo biele zwolf Rampen überwindet, bem permag weber Dietrich, noch jemand anders ju miderfteben. Wer nach meinem Rathe fabren wir lie: ber ben langeren Beg." Da antwortete Bittich : "Biberlich mollen wir ben fargeten Mbeg fabren:

<sup>&</sup>quot;) Bringting. Brigen, am Jufammenfing bes Kieng: und Eifakufies, der bei Bogen in die Etich falle. Der Name deutet wahrscheinlich auf die Lage, wir 14. Kraffen Matiten: a.

benn einen ausländischen Mann laffen fie wohl in Brieben reiten , wohin er will."

Hierauf ritten sie ben Weg, ben Wittig wollte; sie tamen in einen Wald, ber hieß Lutowalb, \*) und draußen vor demseiben stand die Burg. Die sie die Burg saben, da sprach Witzeth; "harret hier mein, ich will nun vorans refzen zu der Brade; es kann sein, daß ich von thuen erlange, daß sie nus ohne Zoll fürbaß refzen lassen, wenn ich ihnen gute Worte gebe; wenn ich das aber nicht erlange, so reite ich unverrich-

Dies ftimmt freilich nicht au dem Borigen; und wenn die eine handschrift den Strom, woran Britatan liegt, Lippe nennt, so sollte man, mit Pertingstied, den Sidis Btrom lieder für die Sdew haben: aber man darf fler keine genaue Erdunde suchen; es find hier Berwechselungen, wie weiterhin mit Bechelaren und Bacharach. Dem Rordischen Standert jog sich die kombardel und Italien in eine schwankende Rähe; daß dier aber die Beziehung auf diese Segend die nächste ift, zeigt die solgende Jahrt nach Bern.

teter, Shoe wieder zu euch." Sie baten ibn, bim. zu reiten, und bunfte ihnen foldes gut, obgleich Ae ihm biefe Fahrt mifgonuten.

Da ritt Bittich ju ber Burg und ber Steinbrude. Die in ber Burg fagen oben auf den Binnen und faben feine Kahrt. Da fprach Gramaleif: "Da reitet ein Mann, ber bat einen großen. Soilb: diefer Soilb ziemte mir wohl, und ich will ihn haben; ihr aber mogt euch feine übrige Ruftung theilen, wie ihr wollt." Da frtac Studfus: "Ohne Zweifel führt biefer Mann ein antes Schwert: bas muß mein werben, und um feinen Preis will ich bas laffen, wenn mir auch noch fo großes Gut gehoten murbe." De Wrech Ebralla: "Geinen Panger will ich haben." Da fprach Siegstab: "Seinen Selm will ich haben." Da fprach ber funfte: "Er hat gewiß ein gutes Rof. bas theile ich mir gu." Da frrach ber fechfte: "Ich will feinen Rod und alle feine Rleiber haben." Da fprach ber fiebente : "Was bleibt mir nun, außer feine Dangerbofen, ba alles anbore: fcon vertheilt ift!" Da fprach bet achte! "Seinen Gartel mit bem Gadel will ich baben, und alles mas berinnen ift." Run fprach bet mennte: "Ich für meinen Theil will feine rechte ! Sand haben." Da fprach ber zehnte: "Fanwahr, ... ich habe mir feinen rechten Fuß angebacht, ehe ich beimfabre." Dun fprach ber elfte : "Go will ich fein Saupt haben." Da fagte Stubfus : "Seiner . foll ben Mann tobten, benn wenig Gutes bleibt ibin noch übrig, nachbem er alles bas verloren bet, bas bier vertheilt. it, wenn er auch bas Les ben bebatt." Da fprach Gramaleif, ihr Saupt: : ling: "Reitet unn breie ju ihm und nehmt ihm feine Baffen und Rleiber, wie fie bier vertheilt find, und last ihn mit dem linten gus und ber linten Sand und bem Leben von hinnen commen, fo babt ibr es wohl ausgerichtet."

Mis nun die drei gegen den einen tamen, ba fprach Mittich: "Billommen gute Manner!" fagte er; fie aber antworteten: "Rimmer folist du willommen fein; denn du folist dier deine Waffen, Afelber und Rof laffen, hierauf beine rechte Hand und beinen rechten Juß geben, und es uns uoch sehr danten, wenn du mit dem Leben von dannen Tommst." Da sprach Wittich: "Ungleich ist bieser: Handel, ben ihr mir, einem ausläubischen und schuldischen Wanne, bietet; ruset euren Hanptling hieher, damit ich sein Urtheil hore; benn nimmer werde ich so gestaltet Sachen mein Rof und meine Wassen ench lassen."

Da ritten fie jurad, und fagten Gramaleif, wie es fiande. Als Gramsleif dieß horte, frand er fogleich auf und wappnete fich, sammt allen seis nem swilf Gesellen, und ritt über die Steindrücke. Da redete Wittich sie an, und hieß sie wikkommen. Da antwortete Gramaleis: "Richt magst du willsommen sein, dieweil zwor schon all deine Habe unter und Ersellen vertheilt ist; und dagu solls du Hand und Juß laffen, ebe denn wir schelden: und deinen Schild will ich haben, darnach nehme seder sein Theil." Da sprach Wittich: "Wese ich dir meinen Schild, daß käne mit zw

Shaben: beun wenn ich beim tame in Danemart, . fo wurde mein Bater Dieland Jagen , bag Diet: rich mir mit Gewalt ben Schild abgenommen ; und boch weiß Gott, bag ich ibn woch gar nicht nefeben babe; und fo lange ich ibn noch nicht gefeben habe, fo mag ich farmahr meinen Soilb nicht laffen." Darauf fprach Stubfus ju Bittid: "Gieb balb bein Schwert ber, bas muß ich haben, ebe ich beim reite, wenn es irgend was und ift." Da antwortete Mittid: "Richt wist ihr, ob mein Shwert gut ober ichlecht ift, und ich wollte nicht, bag es bei unferer Begeg: nung verficht murbe; auch mochte ich es gern felber behalten; benn fo bu mir mein Schwert abudhmeft, womit foffte ich mich ba wehren, wenn ich ju Dietrichen tame? Und wenn ich wieber beim ritte, fo warbe mein Bater fagen, das Dietrich mit Sewalt und wider meinen Billen mie bas Schwert abgenommen: brum will ich baffeibe furmabr um feinen Preis miffen." Darauf forberte einer nach bem anbern, jeber fein Studt, fo wie fie

bat fie noch, ihn in Frieden feine Strafe fahren an laffen: er wolle ihnen aber nicht einen Heller geben, obne bas fie es ihm vergölten.

De fprech Studfust "Fürmahr find wir · mobl rechte Mommen, bas wir unfer anolf bier vor einem Wanne fteben, ber und trobig aut= wortet: gieht eure Schwerter! et foll bier feine Baffen laffen, und noch bas Leben obenein ge= Den." Indem jog Studfus ichlings und ingrim: mig fein Schwert aus bem Scheibe und bieb Mittiben auf feinen beim: biefer helm mar aber fo bart von bem barteften Stabl, bas es noch meniger auf ibm baftete, als auf bem barteten Stein. Wittid jog folgunig und mit großent Born fein gutes Schwert Minemung, brang unt= thig auf fie ein und bieb auf Stubfus mit bem erften Solga gegen feine linte Achiel, fo bas er alles burchfdnitt, Bruft und Schultern fernent dem Barnifc, bis gur rechten Geite, und beide Grude einzeln gur Erbe fieben. Da tam burd

wieden Schlag große Furcht unter seine Gesellen, und ware nun manchet gern babeim gewefen; boch zogen sie alle ihre Schwerter und brangen auf Bittich ein, und spornte einer ben andern zum Angrisse. Da bieb Gramaleis Wittichen auf ben Helm; aber der helm war so hart, daß es nichts verfing. Dagegen hieb Wittich auf Gramaleis und spaltete ihm bas haupt und den Banch bis auf ben Guttel, so daß er todt zur Erbe siel.

Da fprach hildebrand zu feinen Sefellen:
"Ich febe, daß sie schon an einander getommen find: reiten wir nun und seben, wie es zwischen ihnen ergeht. Und wenn Bittich diese Manner besiegt, und wir ihm nicht zu hulse getommen find, so wirb er sazen, daß wir ihn im Stich gelassen haben, wie es auch ware; und es ware unser Lod, wenn er uns trafe; auch hatte ich so meinen Eid gebrochen, ben ich Wittichen zur Brüderschaft schwur." Da sprach heime: "Mein Rath ist, daß wir hinreiten und ihm beisteben,

wenn wir gewahren, daß er die Oberhand dat; wenn er aber unterliegt, so reiten wir auss durstigfte von dannen und geben und nicht in Fahre lichteit, eines unbefaunten Mannes wegen; das ift für uns das sicherste, und anch ohne Rachs sede." — "Schändlich wäre es, wenn wir ihm verließen," sagte hilbebrand. "Sintemal, sagte darf hornboge, daß wir ihm Arene und Brüsterschaft verheißen haben, so ist es wader, daß wir ihm beistehen." — "Das soll geschen, sagte hilbebrand, auss beste und mannlichte."

Da ritten fie vorwarts zu ber Steinbrude. Bittich hatte unterbeffen große Arbeit gehabt, indem er seinen Wibersachern manchen schweren hieb zugetheilt hatte, so bas von den zwolsen schon sieben todt ba lagen. Siegstab aber mit den funf übrigen Gesellen entlam durch die Llucht.

# Sechs und dreißigstes Rapitel.

Rathfolag hilbebrands und Bittidt, und Berbreunung bes Schloffes.

Da tamen Wittich und faine Sefolien mieder gufammen und begrüßten einander freundlich. Dann ritten fie alle in das Schloß, und nahmen da Wein nud Speife, und alles, beffen fie besturften, an Gold und Aleinodien; sie blieben bier die Racht und gingan schlasen,

Nun dachte Hilbebrand viel an Wittich, wie so gar ftart er ware, und glandte nun gewiß zu wiffen, daß ber junge Herr Dietrich, sein Wasssember und Psiegeschn, an ihm feinen Mann sinden werde; auch dachte er viel an Wittichs Wassen, wie so gut die waren. Und als es Mitternacht war, da stund Hilbebrand auf und von sein Schwert aus der Scheibe, sodann nahm er Wittichs Schwert Mimmung, zog es auch aus der Scheibe, und stedte sein Schwert bafür dinein, und den Mimmung stedte er in seine

daf der, fo biefes Shiof mit feinem Schwert gewonnen bat, and darüber fhalte, ob es flehem bleiben ober gerfibrt werden foll."

Darauf nahm Bittich Feuer und logte as an bas nachfte Gebande bes Schloffes; jumor aber hatten fie alles Gut heraus genommen. Und fie ficieben nicht eber von bannen, als bis bas Schlof gang niebergabrannt und gerfichet war.

Sieben und breißigftes Kapitel.

hilbebrand und feine Grfellen fabren fiber ben Bifarfrem, und Bittid überwinbet da Giegfaben.

Darauf ritten fie ihre Strafe und waren frohlich, daß fie diefes fo gut vollbracht batten, wie es wirflich war. Go ritten fie fort bis bag fie jn dem Strom tamen, ber Mifarftrom ")

o) Diefer fam fcon oben G. 76. vor, wo außer Aweigel die Wofer gemeint ifts vermuthlich auch hier,

polit; über welchen zwiften zwei hohen Felfen eine Brude ging: babin war zwoe: Sieglad mit feinen Gesellen entfommen, und hatten die Brude abgebrochen, ehe jene hieber famen; und wollten fie nicht hindber laffen; benn sie versaben sich nichts Gutes zu Wittich und seinen Gostellen, wenn sie mit ihnen zusammen famen, und ihnen danchte von seinen Wassen nicht den Antheil empfangen zu haben, der ihnen behag-lich gewesen ware, und sie verlangten nicht biter barnach.

Als nun Wittich fabe, daß die Brücke bins weg war, da sching er sein Ros Schimming mit den Sporen und ritt jählings un den Strom; und hier sprang das Ros von dem Felsen, auf

in bem vorfin bemerkten Sinne. Man könnte an die I far benken; jeboch ift der Weg von der Etfch über Beiren an die Ifar, eben so verworren, als. der von der Liber an die Lippe und zurück an die Wefer: keiner von beiden führt in so kurzer Zeik Lwei Tagernisch) nach Bern, all der falgende

Run warbe Dietrichen, inbem et aber Tifche faß, gefagt, bağ Silbebrand, Sarl Sernboge und Seime gefommen waren, ba ftunb er auf unb ging hinans ihnen entgegen; unb. empfing fle wohl, und fragte fie nach noner Dabre; boch forach er an Wittiden fein Wort. Dieweil er nicht mußte, mas fur ein Dann er mare. Da son Bittich einen filberbeichlagenen Sanbidub von feiner Sand, und reichte ibn Dietrichen bar. Dietrich aber fragte, mas biefes bebeute. Ds antwortete Bittid: "Siemit forbere ich bich sum erften Zweifampf; bu bift gleich alt mit mir, aber lange borte ich von bir, und große Arbeit und Roth babe ich gehabt, feitbem ich von Saufe ritt, diemeil ich exfabren wollte, ob bu ein fo großer Selb bift, ale von Lande ju Lande gefagt wird: jeto babe ich mein Biel erreicht, wenn bu es mir nicht verfagen willft, und bin unn gang bereit mit bir an tampfen; dem erften Lage, baß ich von Saufe fuhr, tounte ich taum die Beit bagn ermanten, und mat ichop

gang bereit, mit bie den Zwaifgmpf ju befteben." "Da antwortete Dietricht "Ich will in weines Baters und meinem eignen Lande ben Frieben einseben, bag nicht jeder Lanbstreicher und Sunbefot mich hier gum 3weitampf forbern foll." Da frach Silbebrand : "balt ein, herr, und rebe nicht alfo; du weißt nicht eben, mit wem du rebeft; und ich weiß wahrlich nicht, wie euer Rampf ausfallen, und ob bu ober er ben Sieg bavon tragen wirb; ja, mich bunft mabricheins licher, das dir das wird zu Theil werhen, mas man Unfleg neunt, wenn bu niemand anders gur Salfe baft, als bich felbft." Da fprach Reinalb, ein Dietriche Mann; "Es ift furwahr großer Unfug, Serr, bag jeder Bube bich in beinem eigenen Lande jum Sweitampf fordern barf." Aber ale Sild. brand bies bo.te, ba-fprach er: "Richt follft bu noch einmal meinen Gefährten mit folden Somahworten befchimpfen;" und im bem folug er ibn mit ber Kanft gegen bie Obren, bat er fogleich finnlos niebenftangte. Da fprach

Bietrich zu Hilbebrand: "Ich febe, du läßt es ide febr angelegen sein, diesem Manne beizufeben; aber du soust seinen, wie sebr er dein genießen wird: noch diesen selben Lag soul er brauben vor Bern hangen." Da antwortete Hübebrand: "Wenn er in deine Gewalt kommt, nachdem ihr eure Stätle und Lapferkeit versicht habt, so ning er sich beinem Urtheil unterwertsen, wie hart es auch sei; sedoch meint er, daß es ihm bester ergebe: und noch ist er ungebundes ind ich meine auch, daß er es den ganzen Lag bletben soll, wenn ihr beibe allein handgewein werbet; das wirst bn wohl inne werden.

Da rief Dietrich haftig nach seinen Baffen; Die wurden ibm anch sogleich gebracht. Da fuhr er in die Panzerhosen; barauf nahm er ben harmisch und warf ihn sich über, und sehte bann seinen helm hilbegrim auf sein haupt; sodaun wungartete er sich mit seinem Schwerte Nageleting, und nahm seinen Schild, auf welchem ein volbener Lene in welsem Telbe gebildet war,

und endlich faste er feine Lange. Inden mit auch fein Sengk vereit; das dies Falle, and war ein Brider Schminnigs, den Wittich befast, des Geleichen Rispa's, den Heine befast. Da fprang Dietrich feinens Hengst auf den Rücken und ein großes Gefolge mit ihm, belden, von Haptlingen und Rittern.

Mis nun Dietrich hinaus tam vor Bern. Da fand er icon Wittichen und Hilbebranden intt wenigen Begleitern. Wittich fast anfiellichen Dengft in feiner vollen Rostung gang schlagfers eig, und ersteben, beides, groß und stattich.

Schale voll Beins in Dietrichen heran mit einde Schale voll Beins in ber hand und fprach: "Erine, herr, Gott gebe bir Gieg hent find immerbar!" Dietrich nahm die Schale, trank fie aus und gab fie jurust. Da brachte hilber brand Bittichen ebenfalls eine Schale; Wittich fagte, daß er fie zuvor Dietrichen bringen follte: ", und bitte ihn, baß er mir zutrinke." Hilber

Brand brachte nun Dietrichen bie Schale, ber war aber fo gornig, daß er fie burdaus nicht annehmen wollte. Da fprach Silbebrand: "Du weift noch nicht recht, auf wen bu fo zomig bift; aber bu wirft balb einen helben an ihm Inhen, und nicht, wie ibr bente gefagt bebt, das er ein Taugenichts ware." Darauf febrte er wieber gurud und reichte Bitrichen bie Goele, und forad : "Erinte nun, und webre bich fobann mit Mannheit und Capferfeit; und Gott verleibe bir feinen Beiftand und laffe es bir mohl ergeben !" Da nabm Wittid, bie Schale, trant fie aus und reichte fie Silbebranden gurud; jualeich aab er ihm feinen Golbring, und fprach: Dab' Gottes Lohn får beine Salffeiftung, und lebe gefund." Da rief Dietrich Bittiden an und fragte, ob er unn fertig fei; und Bittid antwortete, bas er fich nicht faumen merbe.

## Reun und breifigftes Rapitel.

3meitampf Dietrichs und Bittiot.

Da schlugen beibe ihre hengste mit bem Sporen und legten ihre Lanzen ein: und Dietzich sich führte ein weißes Fähnlein mit einem rothem soldumsaumten Lenen; Wittich aber führte ein tothes Fähnlein und darin hammer und Zange von weißer Farbe. Und damit ritten beide so schnell, auf einander los, wie ein hungriger habicht auf seinen Rand schießt; und als sie zusammen traffen, da stieß jeder seinen Speer mit aller Krast auf den andern. Dietrichs Speer glitt von Witzichs Schild ab, und hielt den Stoß aus; Witzichs Speer aber suhr so gewaltig in Dietrichs Schild, daß der Schaft in drei Stude zerbrach. Indem rannten ihre Rosse an einander vorüber, und endigte solchergestalt dieser Sang.

Bittich vief unn Dietrichen gut "Wenbe burtig bein Stof hernm, folag' of mit beinen

Spoten, und reite mit aller Macht auf mich: ba bift beinen Spief noch behalten, ich abet habe meinen gerbrochen, brum will ich ftill halten gesen bich, und bu folit auf blef n zweiten Gang beinen Spief nicht minder zerbrechen, als ich den meinen, ober mich von meinem Rosse nies der zur Erte stoßen." Hierauf zog Wittich sein Schwert.

Dirtrich wandte nun sein Ros herum und eitt mit aller Macht und Kraft gegen Wittich: da ftieß Dietrich seinen Speer auf Wittichs Brust, und bachte ihm gewiß den Kodesstoß zu geben. Wittich aber bieb mit seinem Schwerte den Speerschaft entzwei; und mit demselben Streich bieb er den Kand von seinem eigenen Schilde, doch verwundete er sich selber nicht, well sein harter Panzer ihn bavor schüte. Solchergestalt schieden sie abermals, und rannten ihre Rosse verüber.

hierauf ferangen beibe von ihren Roffen, gingen auf einanber los und folugen fich gemaltigmit ihren Schwertern. Dietrig that Bittigen manden foweren Streich mit feinem Sowerte Ragelring: ba wollte Bittich Dietrichen einen, Streich beibringen, von welchem et. bachte, baf. er wohl ein Mal hinterlaffen follte, menn er ihm so gelänge, wie ex hacte; er schwang also. fein Somert mit aller Dacht auf Dietrichs helm hilbegrim : aber ber helm war fo bart, bag biefet fo gewaltige Sieb nichts verfing; boch ging; eins davon inzwei, namlich bas Schwert gerfprang. in zwei Stude. Da rief Wittich: "Spal du Wieland, bab' bir Gottes Jorn, ba bu bief Schwert le folicht geschmiebet hast, wie gut du, souft; wohl tountest, wenn bu nur wolltest; jeso mur-, be ich mich als ein Seld gemehrt haben, wenn io ein gutes Schwert gehabt; bitte; diefeg abes, bringt mir, beibes, Schand: und Schaben, und auch dem,der es fcmiedete." Run fowang Dietrich. mit beiben Sanben fein Schwert Ragelring unb; wollte Wittiden has, Saupt abhauen; da fpraus-

Milebrand gulfden fie, und fprach gu Dietrich : "Sieb biefem Danne Frieben, nimm ihn bei bir auf und mache ihn jn beinem Befellen, und bu wick nimmer einen tubnerern und tapferern Dann an aller Rifterfchaft gewinnen, als er ift: er allein erftritt von zwolf Arfegemannern bas Solof Brictan, bas bu nimmer guvor mit allen beinen Mannen erobern tonnteft; und es ift bir . Gore, wenn ein folder Mann bir bienen will." Da antwortete Dietrich: "Es bleibt fest, was ich bir vorbin fagte: noch bente foll er hangen Dier vor Bern." Da fprad Silbebrand : "Berfabre nicht alfo. Bert, mit einem guten Ritter: er ift aus beftem Ronigsgeschlechte, beibes, von Baters und von Mutter Seite: brum nimm ibn gut und ehrlich auf, wie es bir giemt." Dabrad Dietrich: "Das Gefes will ich gebieten in all meines Baters Land, baf nicht jeber Anechts= foon mich aum Rampf berausforbern foll: und nicht fanger will ich biefen Unglimpf bulben. fonbern mich beute noch bavon befreien, und biefen argen hund vor Bern aufhängen laffen; und nicht soll es ihn fristen, daß er dir hieher gefolgt ist. Seh nun fort ans dem Wege; denn nicht follen, weder dir noch ihm, deine Dienste betfen, sondern, wenn du es nicht thust, so will ich erst dich, und dann ihn ju zwei Stude hauen."

Als aber Hilbebrand vernahm, daß Dietrich seine Bitte nicht horen, ja sein seiber nicht schosunen wollte, da sprach er: "Ich sehe nun, daß bu nicht guten Rath annehmen willst; und so soll denn auch das Kind haben, wonach es schreiet." Da zog Hilbebrand das Schwert aus der Scheide und sprach: "Gott bewahre jedersmann vor Untrene! sieh nun, guter Degen\*), daß ich unsere Brüderschaft halten will, die wir uns unter einander bei unsere Jusammenkunst verheißen haben: nimm hier dein Schwert Mimsmung und wehre dich ritterlich." Da ward Wits

<sup>6)</sup> Ritter, Belb.

tich fo froblich, wie ein Bogel bei Anbruch bes Lages, cr fußte bas Schwert auf feine Bergolbung, und fprach fodann: "Gott vergebe mir bie Schmabworte, welche ich gegen meinen Bater Wieland ausgesprochen habe! Gieb, Diet= rich, guter Selb, bier ben Mimmung: jeso bin ich fo freudig mit bir au fechten, wie ein bur: ftiger Mann ju trinfen, oder ein hungriger Sund zu freffen." Run bieb er auf Dietrichen Schlag auf Schlag, und jedesmal folug er ein Stud von seinem Panger ober Schilbe und Belme; und Dietrich vermochte ibm nicht einen Streich bagegen ju erwidern, und fonnte nichts andres thun, ale nur fich fchuben; und felbit. dieß machte ihm noch zuviel zu ichaffen, und er batte icon funf Bunben. Nun fabe Dietrich, wie biefer Rampf ablaufen murbe, und bag, menn ibm feine anbre Gulfeleiftung fame, er unterliegen mußte. Da rief er Silbebranden, feinen Deifter: "Romm' nun berbei, und icheibe biefen 3weitampf; benn ich febe nicht, wie ich allein

ibn icheiben will." Da antwortete Silbebrand: "Als ich ench scheiben wollte, ba wollteft du nicht guten. Rath annehmen, wodurch bu Ehre und Frommen von diesem Rampf gehabt batteft, und man in allen Landen bavon ergablt batte: jest wer scheint mir, ale wenn bein Panger gerfest fei, bein Belm gerhauen, bein Schild gerfpalten, und bu felber mit fcmeren Bunden ver= wundet: und fo wirft bu biefen Rampf mit Shimpf und Schanden enden; und babin brachte es bein Trus und Uebermuth, und Grimmigfeit babei. Scheibe bich nun felbet, wenn bu vermagft; benn um feinen Dreis will ich in aubete Bege euch scheiben. Und es wird nun in feiner Gewalt 'fteben , ob er bir baffelbe Urtheil zuerfennen will, womit er verurtheilt war, ober ob er milber verfahren will, als fich gebabrte."

Aber ale Ronig Dietmar fabe, bag fein Cobn unterliegen mußte, ba faßte er einen roben Soilb und trat amifchen beibe. Da fprach

Mitth: "Weit willt be beneit fagen, Linis! und warmen ihnet bie bent? 36 fage bie in Baftebert, willt be mir Malit und Genelt at: there in deltern Inter, und mid mit Dalfe bei: n. 5 October eritigere, is mich miement bid bernne einen befiede Bruce und fentern Rett beisen; mei mider friede mitte unverschen blei: ben; bem ich bolle einen Mutterbenber, ber ein chen is michtiger Linig ift, all he hist." Da fagte ber Sinig: "Buter Degen, midte anbers will is die anchen, als eitel Gutes; is will bid fil: ten, ben bu meines Sobnes fibenen ; benn ich febe jeha, baf fein Ente nafet, wenn ihr langer fech: act. Und were du bas thust, so mill is bir cine Mang geben in weinem Lenbe, und bid just Meefen berüber maden, und bir begu eine eble Gemablin geben, wenn bu bas willit." De ent: wettete Bittich : "Litmehr nicht thu" ich, was bu bitteft; er foll beffelbe Urtheil empfangen, fo et mir gnerfteunte, ed fei benn, baf ihr

burch bie Uebermacht eurer Menge mich haran verhindert."

Da trat ber König zuruch, und sie begannen von neuen den allerhartesten Kamps: und Dietrich wehrte sich bewe und mannlich, aber Wittich setzeihm aufs schärste zu. Endlich hieb Wittich auf Dietrichs helm hilbegrim, so daß er ihn oberzhalb von der Linken zur Rechten durchschnitt, und das eine Stuck von Deribeil des helms, ihm vom haupte flog und die haare hinterdrein koben.

Als hilbebrand fabe, daß der hilbegrim gerichtagen war, da sprang er zwischen beide, und sprach: "Lieber Freund Wittich, thu' es um unserer Brüderschaft willen, und gieb Dietz richen Frieden, und nimm ihn zu deinem Gez sellen an: und wenn ihr beide beisammen seid, so mag man nirgend in der ganzen Welt eures gleichen finden." Da antwortete Wittich: "De wohl et es nicht verdient von frinetwegen, so sollft bn boch beine Bitte erlangen, um unserer Brüberschaft willen." Darauf legten fie ihre Baffen nieber, gaben sich bie Sande und wurden nnn gnte Freunde und Gesellen. Sobaun ritten fie nach Bern und waren alle froblich.

## Bierzigftes Sapitel.

## VII. Ede und Safold.

Dietrich ift babeim ju Bern und fower vers wundet: bennoch will er bie heilung nich? erwarten und reitet hinweg, um feinen Ruhm nicht zu verlieren.

Ronig Dietmar war unn daheim zu Bern, und bei ihm Dietrich, welcher sich allmalig von seinen Bunden erholte. Und diese vier Ritter waren da bei dem König: der eine war Hilbebrand, der zweite Wittich, der dritte Jarl Hornboge und der vierte Heime.

Als Dietrich nun von feinen Bunben ge= beilt war, da geschah es eines Tages, bag er allein aus Bern ritt; und niemand wußte feine Fahrt, außer Wittich, dem sagte er fein Borpaben: er sei nun besiegt worden, bennuch woller nicht seinen Ruhm verloren haben, sondern nicht eher wieber nach Bern kommen, als ois er eine Helbenthat vollbracht habe, woderch seine Knhm wieder vermehrt warde. Nan ritt er Nacht und Tag, Abend und Morgan, so schuell er nur immer mochte, sieben Tage hindurch; er ritt sern durch bebaute und unbedaute Gegenzben, und auf unbekanten Wegen, dis daß er an einen Wald kam, der Osning.) hieß, bei welchem er am Abend eine Gastherberge nahm. Dort horte er die Mahr, daß auf der andert Geite des Waldes eine Burg siehe, welche Ord chensels.) heiße: diese Burg hatte ein König bei densels.

<sup>\*)</sup> Ober Osned, after Berg und Mad unfern ber Bafa ober Afa, wovon auch wohl Osnabrud bes Namen hat: ein Theil bes Teutoburger Mades, wo herrmann bie Römer und Kart bie Sachen folna.

ve) Entweder Drachenfels am Miein, Bonn gegentiber; ober Drachenburg an der Wefer, in der Graffchaft bona.

feffen, welcher Drufian bieß, aber geftorben mar, und eine Gemablin mit neun Tochtern binferlaffen batte: und die Ronigin batte fich wieder mit einem Manne verlobt, ber Ede bieß, und mit welchem Fein Ritter in bem gangen Sande, barin er gebos ren mar, verglichen werben mochte. Sein Bruber bies Kafold, ber mar fo fart und fo ftolg, bag er fich vermeffen hatte, bag fein fo ftarfer Mann ibm vortommen follte, bem et im Streite mehr als einen Solag gabe: und noch batte er ben nicht gefunden, ber von ihm mehr als einen. Solag ausgehalten batte, wo er auch immer aum Zweifampf gefommen war. Es mar abet-Ede's Gewohnheit, bag er in ben Balb fuhr, Thiere ju jagen, gang gewappnet: und wenn er. irgend jemand traf, der mit ihm fich meffen mochte, ben wollte er besteben. Dietrich mußte nun nicht, wie er vor Ede'n burch ben 2Ba'b tommen follte; benn er wollte ibn biesmal nicht treffen, wenn er es fugen fondern fich ju por anderswo versuchen, als bier

mit Ede'u, bieweil er noch die Bunben ju fühlen glaubte, die Bittich ihm gefchlagen batte, und er wollte fich erft noch mit einem geringeren Manwe versuchen, als Ede war.

Run ritt Dietrich um Mitternacht, da es am dunkelsten war, hinweg, und gedachte so durch den Wald zu kommen, ohne daß Este seizner gewahr wurde. Er verirrte sich aber in dem Walde, und wußte nicht, wohin er ritt; und ehe er sich's versaho, so kam Ede dar, und rief ihn an und fragte, wer da ware und so stolzlich einher ritte. Da antwortete Dietrich: "hier reitet der Mann, welcher heine heißt, Studas Gohn; und ich reite in meinen eigenen Geschäfzten heim nach Bertanga-Lando) zu meinem Water; mit die aber habe ich nichts zu schaffen, und such auch nicht." Da sprach Ede: "Es mag so sein, wie du sagst, daß du heime bist; deine Stimme aber lautete, als wärest du

<sup>&#</sup>x27;9) Bretagne, vie jum Rhein bin gebacht.

Bistrid felber; Ronig Dietmars Gohn: wenn' du nun ein fo begenlicher Mann bift, wie von bir : gefagt wird, fo barfit bu beinen Ramen nicht vor einem Manne verlängnen wollen." Da ant= " wortete Dietrich: "Da bu fo ritterlich nach meis nen Namen forfcheft, fo will to ihn nicht lane . ger vor bir verläugnen: ich Un Dietrich, Ronia Dietmars Cobn von Bern, wie bu geratben baft; ich habe aber nichts mit bir ju fchaffen, und mill beshalb meine Strafe reiten. Da forach Ede: "Benn bem fo ift, wie mir gefagt worben, baß bu nicht langft erft von einem Danifchen Manne . überwunden bift, fo bat es fich nun gnt fur bid geffaet, bas bu bier eben fo große Ebre gemin= .. nen magft, als zuvor Schimpf bu gewonnen. Du-vweiselt in jenem Streite ante Baffen : bafür fannft bn bier andre, nicht fcblechtere und uod ungerbrochene geminnen, wenn du mir nief= neeBaffen abnimmft, nachdem du mich zu Boden gefällt." Da forach Dietrich: "Du forderft mich jum 3weitampf, ich aber habe mich babelne

nicht barauf vorbereitet; und wie thunten wie uns jebo aud folagen, ba feiner von uns ben anbern feben tann? Wenn es abet lichter Lag wire, fo möchte ich bir fewerlich verfagen, was bu foderft, wiewohl ich nicht eben fo gut geruftet bin, wie du bift; und ich bin noch immer unperbroffen gewesen jum 3weitampf, and ba ich minter gebeten murbe, als hier, und folches ift mannialich fund in unferm Lande, wenn man es and hier nicht meiß: und foldermaßen will ich nicht mit bir fecten." Da fagte Ede: "Reun Ronigstochter und ihre Mutter, meine Berlobte, rufteten mich ju diefem Rampfe, und um ihrentwillen fam ich ber; fie gaben mir biefe Baffen: mein Selm ift gang golbroth, mein Panger ift gang mit Golb ausgelegt, und auf Jeinen Soilb tamen jemals mehr rothes Gold ober beffere Steine, als auf biefen bier. 3ch habe nun gwar fein Ros, und bu reiteft, und tonmteft mir wohl entflieben: aber es ift Belbes Bert, feinen Mann an erwarten. .. Unverfebens

- Res ich mein Rof babeim: batte ich es unt bier, fo mustreft bu mit mir fecten, ob bu nun wolltest ober nicht." Und furber fprach Ede: "Barte mein, Dietrich, guter Selb, ich habe bier ein Schwert, von bem ich bir fegen will: bief Schwert fcmiebete berfelbe Albrich\*), ber bein Sowert nagelring fcmiebete; er machte es tief unter ber Etbe, und ehe es gang fertig wurde, da fuchte er in nenn Konigreichen, bis er bas Baffer fanb, morin er es bartete: unb nicht eher fand er daffelbe, als bis er an einen Strom tam, welcher Trey \*\*) hieß, barin marb es gebartet. Das Stichblatt und ber Sandgriff find durchans von rothem Golbe geschlagen und gegoffen, und ber Rnauf leuchtet, wie ein Spies gelglas, und bie Scheibe, vom Gefaß bis jum

<sup>\*)</sup> Bgl. Kap. 16.

<sup>\*\*\*)</sup> Etwa ble Drau? In bem Liebe von Eden Musfabre, 'Etr. 88. wird bas Schwert in bem Lande -Trasant vollendet.

Dethand.") ist überall mit rothem Solbe aus. ? gelegt, auch bas Gehant ist ganz mit Golde vere ? ziert, mit Pudein und Ringen versehen, und. mit ebelu Steinen beseht. Die Klinge ist helf geschissen und mit Gold ausgelegt: und wenn ? du ihre Spihe nieder zur Erde sehest, so scheint es, als wenn eine goldene Schlange von der Spihe hinauf zu dem Gesäß liese; wenn du sie aber emporbältst, so scheint es, als wenn dies selbe Schlange von dem Gesäß liese; wenn dies selbe Schlange von dem Gesäß zur Spike hinauf liese, gleich als ab sie lebendig wäre. Ihre Eden sind so schaft, daß, wie ich wähne, kein Stahl ihnen widerstehen mag: dieß Schwert beißt Ecken Sax \*\*), weil nie ein Sax oder

Beichlag an ber Spife (Ort) ber Scheite.

<sup>\*\*)</sup> Im Original Edifax, und das Wortspiel mit edi, nicht: eigentlich hat es aber wohl von dem helben Ede felber feinen Namen. Bon Cax (Albeutlich Sachs: noch in Cenfe, Schone, verfehren ze, ic. follen bekanntlich die Sachsen ihren Namen. Bal. Ribel, B. 806.

Schwert mit alfo icharfen Eden aus bem Feuer, gefommen, in der gangen Belt, und man mußte ; weit darnach fuchen, ebe man eben foldes fande. Diefes Schwert aber ward gestohlen und lange, verhohlen, und bas that 3werg Albrich, der beruchtigte Dieb: er tam beimlich in ben Berg, feines Baters, fahl ihm bas Schwert, und gab es barnach dem Rouig Rofelcif, ba warb es wohl vermahrt, bis daß der junge Roseleif es trug und bamit manden Mann erfchlug. Geit: bem trug es mander Ronigefohn: und wenn bu mir daffelbe ohne Bunden abgewinneft, fo laffe Sott bich beffen wohl genießen; aber ich will eher des Todes fein, als baffelbe in meinen Rothen fraren." Da sprach Dietrich: "Bie follte ich vor beinem Schwerte flieben, ba ich bich felber nicht febe, und nichts von bir weiß, außer, bag ich bein Gefcmas und Prablerei bore. 3ch weite hier in dem dunteln Balbe, fo daß ich nichts zu sehen vermag, und ich bin nun voll Gorge, daß ich auf biefer gabrt, beibes,

Die Strafe und auch meinen Gefährten verloren Bebe. Wenn bu indes bein Leben behalten willft, fo forbere mich nicht ofter jum 3weitampf beraus; benn alebalb ber Tag fommt, ba foll jeber von une dem andern abnehmen, mas er vermag; und ich vermeine fest, bag, ebe wir uns icheiben, biefe Prablerei bir vergolten werben Da fprach Cde: "Go fahr' benn wohl und gefund; aber guver will ich bir noch fagen wn meinem Gurtel und Gadel: in biefem find swolf Pfund bes rothen Golbes; wenn bu nun ben Gieg erhaltst, so haft bu all' biefes Golb, und wenn bu bas gewinneft, fo haft bu mobl geworben. Run brennt und glubt aber mein Berg in mir, fo wie biefes Gold in meinem Cadel, bag ich bir nicht naben und mit bir ftreis ten tann. Und wenn bu nicht mit mir f. chten willft um bes Golbes ober ber guten Baffen willen, fo thu' es ju Lieb' und ju Ehren bet neun Roniginnen und ihrer Mutter, melde meine Baffen fomnden ließen mit brennenbem

Bolbe, und um beren willen ich manche helbem that vollbringen will: harre mein um ihrents willen, und streite mit mir." Da sprach Diets rich: "Das weiß Gott, baß ich nicht um bein Golb noch um beine Waffen mit dir sechte, abet zu Ehren und zum Preis der nenn Königinnen da will ich gerne mit dir streiten."

## Gin und vierzigstes Rapitel.

Run fprang Dietrich von feinem Hengst, und sprach: "Es ist hier so buntet, daß ich nichts feben kann." Er zog fein Schwert Rageiring und hieb damit in die Steine vor fich. so daß helle Aunten horausstoben, und er einen Lindens banm ersehen konnte, an welchen er seinen Hengst festband. Run war Dietrich so zorname, this geworden, daß es nicht gut war, Ihm zu Dezegnent er frat fo gewaltig in ben Ries, bag er ihm vor ben Fußen emporftob.

Mls Dietrich zum Rampfe willig war, da wurde Sche vergnügt und frohlich, daß sie fich treffen follten; er hieb auch mit seinem Schwert in den Boden, so daß die Funken heraussprühten, wo Stahl und Stein fich trafen: und durch bieses Licht allein fanden sich bie beiden Helben.

Jest kamen sie zusammen, und es erhub sich ein hestiger und gewaltiger Streit; und es wird gesagt, daß niemand, weber zuvor noch seitdem von einem starkeren Zweikamps vernommen habe. Man sahe die Funken aus ihren Waffen kieben, als wenn es Blice waren, und ein solches Tosen und Krachen erscholl von thren Hieben, wie von den startsten Donnersschliegen; damit zerkloben sie ihre Schilde, daß sernu namit wurden, und sie sich kaum noch vor den gegenseitigen Hieben schirmen konnten: dach war noch keiner von ihnen verwandet. Ende dieb Ecke aus aller Wacht auf Dietrich, se

-bak er finnigs nieberfturste; und Cee lief fic oben auf ibn fellen, umschlang fest feine beiben Arme, und fprach fobann: "Benn bu bein Leben behalten millit, fo follft bu bich nnn binden laffen, und bich felbft, beine Baffen und bein Rof übergeben, und fo mit mir gu ber Burg fahren, und ba will ich bich gebunden zeigen und aberantworten ben Roniginnen, welche mich gu biefem Rampf ausgeruftet haben." Da antwor tete Dietrich: "Lieber will ich hier mein Leben bor bir laffen, ale es erbulben, baf ich jum Gespott werben follte ben neun Jungfrauen und ihrer Mutter, und bamit auch allen andern edr. len Frauen und - Mannern, welche mich feben ober bavon horen, fo lange ich lebe." Run ftrangte Dietrich fich an und befreite feine Sane be, und faste bamit Ede'n um ben Sals: und fo rangen fie mit einander aus aller Macht Mis Fa'te, Dietriche guter henge, gemahr murbe, daß fein herr hulfe bedurfte, ba rif er den . Jaum mit feinen Babuen entamel, lief babine

wo fle betbe rangen, bub feine betben Borbebfice empor, und foling bamit, fo fraftig er nut mochte, auf Ede's Ruden, fo baß ihm ber Rudgrat zerbrach. Run kam Dietrich wieber auf die Fuse, und hieb barnach Eite'n Hals und Dannt ab.

Barauf nahm Dietrich Ede's Waffen und iharnisch, und wappnete sich damit; und nimmer Banche ihm zuvor so gute Waffen gesehen zu haben, als diese waren. Dann stieg er auf sein den Hen Hengel und ritt aus dem Walbe; und es war schon ganz hill, als er aus dem Walbe kan. Da bedachte sich Dietrich, daß er zu der Burg Drachensels reiten wolle, und vermeinte, daß, wenn man erschpre, daß er Ede'n übers wunden habe, ihm dieselbe Verlobung und Ehre, welche Ede zupor genossen hatte, zu Theil wetr wen mußte. Er ritt also zu der Burg.

Mun war die Konigin auf einen Ehurm ber Burg gegangen, und fabe biefen Munu baber 'ten; fie ward vergnagt, ging fogleich binab

send fagte es ihren Tochtern: "Ich bringe end aute Mahr (fagte fie): herr Ede ging geftern Abend von hinnen, jest aber reitet er auf einem anten Roffe gu ber Burg, und barans taun to -Strmabr miffen, daß er aber irgend einen Ritter ben Sieg bavon getragen bat." Da eilten fie nach ihrem Schmud, bereiteten fich toklich, und gingen bingus ibm entgegen. Ale aber Dietric thuen nahe tam, da erlannten fie, das es nicht ihr herr Ede, fonbern ein anberer Mann war-Und als die alte Ronigin dieses fabe, ba fiel es ihr fogleich auf's herz, wie es mußte ergangen fein; und da fie die Baffen, aber nicht den Mann erfannte, fo mußte fie mohl, daß Ede nimmer lebend jemandem feine Baffen überlaffen habe; und dies betrübte fie fo febr, das fie um: fant und ihr bie Ginne fdmanben. Darnach gingen fie gurad und fagten es ben Burgmannern, jogen ihre Kranerfleiber an, und warfen ibren festlichen Somnet von fic.

Ede erfelagen war, da liefen alle zu ihren Waffen und wollten es eruftlich rachen. Und als Dietrich diese Rebermacht sab, da wandte er sein Ros um und ritt so eilig er immer mochte, wieder in den Wald; er wußte aber gar nicht, wodin er sabren sollte in dem unbefannten Lande; und da er den Hantling besselben erschlagen hatte, so wußte er wohl, daß alle ihm seindlich begegnen wurden, so lange er in diesem Reiche wäre. Die Burgmäuner aber sehrs den auch zurück, und waren nun über Eches Lod, beibes, erzürnt und verzagt,

3mei und vierzigstes Rapitel.

Son Dietrich's und Safolds Treffen.

Diefrich ritt nun aus bem Balbe, und als er hervor tam, da fat er einen Mann ihm entreiten; berfelbe war groß von Buchs und wohl gewappnet, und bas war Kafold, Ede's Bruber. Da ritten beibe auf einander gu, und Kafold bachte, es ware Ede fein Bruber, bieweil er feine Baffen erfahnte, und rief ihn an ! "Bift bu es, Bruber Gde?" fagte er. Dietrich antwortete: "Anders jemand ift es, und nicht bein Bruber." Da rief Fafolb: "Son', bu arger Mordhund, bu ftablit bich ju meinem Bruder Ede, ba er folief, und erfolugft ibn; benn wenn er gewacht batte, fo murbeft bu im Rampfe mit ihm ben Rurgern gezogen baben, und er war ein fo guter Degen und streitbarer Selb, daß du allein ibm nimmer etwas abgewinnen konntest." Da sprach Dietrich: "Du lengit baran; nicht erichlug ich ibm ba er folief, fonbern er nothigte mid mit ihm an ftreiten, und als ich von bannen wollte, ba bat er mich. fein ju marten um fein Gilber und Golb, und um neun Jungfrauen und ihre Mutter, bie feine Brant mar, und auch um all bie Rittet= . schaft und Capferleit, welche einem tugenbhaften

Manne wohlanstehen: und unf biefer Worte millen wartete ich sein und genährte ihm den zweilampf; und doch, wenn ich gewußt hätte, daß er ein so harter und gewaltiger Mann war, als ich befand, so wärde ich mich wohl gehütet haben, es wit ihm zu wagen: aber fürwahr, diese Passen nahm ich ihm ab, da er todt war; und du darst nicht daran zweiseln, wenn die es auch nicht glandlich dünft."

Da zog Jasold sein Schwert, und ritt mit großem Ungestum und Lampfinst gegen Dietrich an, und hieb mit aller Starte auf seinen Helm, so des er sogleich von seinem Rosse niederstürzte und von seinen Sinnen nicht wußte; so sehr waren von dem gewaltigen Schlage seine Ohren betäudt. Ann erinnerte sich Jasold, daß er auf teinen Mann fürder hanen, noch ihm die Wasssen wollte, der von einem Schlage vor ihm gefallen war; er ritt also hinneg und wandte sich wieder zu der Burg.

Als aber Dietrich wieder zu Bestimmtig fain, In ftand er fcbleunigst auf, fprang auf fein Rof, und mollte fich licherlich tachen; er titt nun binter Kafald brein, und rief ihm nach, da er ibn vor fich reiten fab: "Du ftolger Ritter, wenn bu ein fo guter Degen bift, als gefagt wirb, und fo ruftig, fo erwarte einen Mann, und reite nicht fürder von hinnen: wenn du aber wicht warten willft, fo bift bu vor jebermann ein Reigling, und willft beinen Bruber nicht tachen?" Als Kasold biefes borte, ba wandte er fein Rof um, und wollte furmaht lieber mit ibm fecten, als biese Schmachrebe von ihm bulden. Und als fie gufammen famen, da ftieg jes ber von feinem Bengft und ging bem andern jum . Streit entgegen. Ung nun hielten fie abermals einen harten und furchtbaren Rampf, und gaben einander fowere und baufige Streiche. Schon hatte Dietrich brei Wunden, boch feine große erbalten: Fafold aber batte funf Bunben, und alle fower; er mubete febr von ben Schlägen

und von dem Blutverlaft, und fibe mobl, bat er am Enbe ben fürgern gieben marbe, wenn fte noch langer fochten. Run bemabrte Tic bas Bort: bas jeglichem bas Leben am liebsten ift; und ein fo ftreitbarer Seld und gar guter Degen Safold and war, fo ethot er fich jeto bod, feine Baf fen aufzugeben und Dietrichs Dienstmann gu werden. Dietrich antwortete: "Du bift ein gus ter Degen und eblet Ritter, und follft meinen Frieden haben; aber beinen Dienft will ich nicht unnehmen, dieweil ich beinen Bruder erfchlug; and ich mag die fowerlich trauen, fo lange badinoch ungefühnt ift: wenn bu jeboch biefe Sabne annehmen willft, fo wollen wie und bie Bande reichen, und will ich bir fo große Chre erweisen, bag ich bir ben Gib ber Baffenbrubers fchaft leifte, und bu mir, fo daß jeber von uns bem andern in allen Rothen beifteben foll, als wenn wir geborene Bruber maren, und foll man und fortan Genoffen beißen." Diese Subne nahm Kafold gern an, und bankte ibm bafurBurauf leifteten fle einander ben Gib, fliegen bann auf ihre hengste, und ritten hurtig von hinnen.

Drei und vierzigstes Rapitel.

Dietrich und Fafold erfchlagen ein großes Ehier ober Elefanten.

Hieranf nun wird gefagt, daß Dietrich jest beimfahren wollte nach Bern, da er glaubte, fein Gelübde erfüllt ju haben, und gewiß war, weun er nun heim tame, daß er nicht unberühmter sein wurde, als er zuvor war. Sie titten also bis der Abend anbrach, und tamen nach Albinstala,\*) und waren da über Nacht.

- Am Morgen aber ritten fie furber, und fuß. ren burch ben Balb, ber Rimelo \*\*) heißt; ba

<sup>\*)</sup> Dibenfael, jest Dibenziel (Lat. Oldensalia), haupt fabt ber Grafichaft Twente in Obervfiel.

<sup>\*\*)</sup> Bohl eher bei Remen, alt Rime, ober Rimslage, im Ravensbergischen, als Ramslo, Ramslau, im Baneburgischen.

bezegnete ihnen ein Thier, bas Elefant genannt mirb, und bas großte und ftarifte aller Abiere ift. Da fprach Dietrich ju Rafold: "Biff bu, guter Degen, mir Spilfe leiften, wenn ich biefes Ebier anreite? Wenn wir es überwinden Bonnten, bas murbe eine große helbenthat genannt merben." De antwortete Kafold: "In unferm Bweifampf empfing ich fo fcwere Bunben unb perfor baburd so viel Blut, das ich noch wenig Araft babe, biegmal bir Sulfe gu leiften; aud baucht mich, wenn bu biefes Thier anreiteft und gludlic bavon tommft, fo magit bu fagen, baf bu nimmer in großere Bebendgefahr tamft." Da fprach Dietrich : "Benn bu mir feine Sulfe gu leiften permagft, fo leifte ber mir Beiftand, auf ben ich vertraue; benn ich muß je bas Thier aus reiten, wie es auch ergebe,-gut ober abel."

Da ritt er auf das Thier zu, und als er demfelben nabe mar, da stieg er von seinem Hengst, band ihn an einen Delbaum, zog sein Schwert Edensar, ging dann auf das Thier los bad folns frifd auf baffelbe; aber bas Schwert haftete nicht, und das Ehier foling ihn mit feinen Borberfuffen, fo baf er alsbald niebert frarzte.

Als abet Fasold sube, wie es um ihn stand, ba ritt et blugu und wollte ihm so viel Sputse besten, als er vermöchte; er sprang von feinenkteisen, als er vermöchte; er sprang von feinenkteine Stelle, wo er es verwunden mochte. Nun rief Fasold Dietrichen zu, der unter dem Thiere lag: "Wenn du beine Hande losmachen und deine Schwert fassen kunft, so stose es dem Thiere in's Gemächt bei dem Nabel: da, meine ich, wird es hasten." Aber das Thier brückte ihn so s.f., das er sich kaum rüften sonnte.

wahrnabm, wie fein herr in großen Nothen lag, ba zerriß er den ganm, womit er angebunden war, fprang auf das Thier los, und schlug mit seinen beiden Vorderfüßen so träftig auf die Lensden bestelben, daß es nachlassen mußte und bald

und nur das haupt und die Schultern ragten pervor aus dem Rachen, die Sande aber ftaten in den Unterfiesern. Roch lebte der Mann; und als er die beiben Gesellen hier reiten sab, da closs er sie deiben Gesellen hier reiten sab, da closs er sie an: aGute Organ (saste er), reitet herbei und helset mir! dieses wiche Ungerthum ris mich im Schlase von meinem Schilde; denn wenn ich wachend und gerüstet gewossen ware, so batte est mir nichts aubhben sollen."

Als die beiden Gesellen, Dietrich und JaMid, dieses hörten, da sprangen sie von ihren Rossen, zogen ihre Schwerter, und hieben bribe angleich auf den Dracheny und Obernist Schwert hastete stwas, Fasolius ober gar nicht. Wiewohl hun dieser Orkche graß und start war, so war es doch über seine Krast, einen Wann mit Wasse sin au tragen, und er vermochte nicht in die Lust zu sliegen und auch nicht sich zu wehren, wie wenn er ledig gewesen ware. Da sprach der Manu, der in des Drachen Mänle war, zu Fasoid: "Iche, daß dein Schwert nicht auf abin hastet; se Bart ift feine Sant: nimm aber bief Schwert bier aus ben Riefern bes Drachen, welches er mit mir verschlang, bas wird gewiß beffer alles burdioneiben, was unter feine Gien tommt, wenn nur ein Selb es führt." Run lief Kafold bingu mit großer Rubnbeit, griff bem Draden in die Riefern und faßte bas Comert, und fogleich bieb er bamit auf ben Drachen; und diefes Schwert fonitt hier nicht minder, als bas icarfite Scheermeffer in einen Bart. Da frach berfetbe Mann abermals zu Rafold : "Sane vorfichtig, meine guße find gar tief in ben Sals bes Drachen binunter gefommen, brum follft bu bid vorseben, bas ich nicht von meinem eigenen Somerte vermundet werbe, wenn bu es anders verbaten fanuft, benn es foneibet gar fcarf." Und wiederum fprach er ju den beiden: "hauet nun aufe fraftigite, gute Degen, benn ber arge Drace bruckt mich jest fo fest mit seinen Riefern, das mir bas Blut aus Mund und Rafe Bringt, und ich weiß nicht, mie ener Kempf

ablaufen wird." Run hieben sie gewaltig auf den Drachen, die daß er todt lag; und so wurde der Mann erlöst aus dem Maule des Drachen, und standen nun die Helden alle drei beisammen auf einem Anger.

Der Mann fprich zu ihnen: "Abl gedenke ich ench bas zu lohnen, baß ihr mich so gut eribset habt von diesem argen Feinde; aber eine Bitte möchte ich an euch thun, und sie gern erlangen, wenn es angings, namlich, mein Schwert, das Fasoid aus dem Maule des Drachen nahm, möchte ich gern, mit enrem Willen, wieder erdalten." Da sprach Dietrich zu ihm: "Wer bist du, guter Degen, und welches Geschlechts? Wo bist du geboren, und wohin willst du fahren?"
Er antwortete und sagte ihm: "Ich heiße Sintram, und mein Bater heißt Reginbald"), der

<sup>\*)</sup> hienach muften hintebrand und Cintram Britber fein, oben Say, 34. wird Gintram zwar herbrands Cobn genannt, aber herbrand, über beffen 205-

ift Jarl zu Benebig, und bort bin ich geboren: ich fuhr aber aus, Hilbebraub, meinen Berwandten, und seinen Pflegling, Dietrich von Bern, aufzusuchen: und schou war ich neun Tage und Nächte geritten, ohne zu-ruhen, und war endlich so'mübe, deßgleichen mein Noß, daß ich mich hier niederlegte und entschlies: und da ergriff mich dieser arge Drache." Da sprach Dietrich zu ihm: "Willsommen, guter Dezen, den sollt dein Schwert ethalten, und alles, was den von uns bittest; denn es hat sich dir wohl gefüget: du hast hier Dietrichen von Bern gefunden, und du follt nun mit uns heimfahren und aus beste bet uns ausgenommen sein."

hierauf gingen fie in ben Walb, und famben nach turzem Suchen Sintrams Schild; afer fle suchten zwei Tage lang nach seinem Roffe, sone es zu finden, und fuhr nun ein jeder von ihnen für fic.

funft aus biefer Saga gar nichts erhelt, if nud bem helbenbuch ebenfalls hilbebrands Battr.

Dietrich tam nun aus bem Balbe, be Rand eine Burg, die bieg Albinflis+); biefe Burg befaß ein Graf, ber bieg Endwig: und bier fand er bas Rog mit bem Sattel, und batten es bes Grafen Leute gefunden und ihm gebracht. Rum bat Dietrich, ihm bas Rog ju geben, und fagte, mem es geborte. Der Graf aber ließ fich gar nicht barauf ein, bas Rof beraus ju geben. De fagte Dietrich: "Es fann fein, wenn bu jest bas Ros nicht geben willft, bag bu am Ende noch mehr, und noch gehn andre oder mehre ba= su geben mußt, wenn es fich fugen mill, und noch bagu magft bu bein Leben und Reich verlieren." Da bebachte bet Jarl, wie biefer Mann to tubnlich und bochmuthig rebe, und es bauchte 'Ibm, an feinen Baffen und Ruftung ju feben. bas er ein Ritter mare, wo nicht ein noch eble-

Dietleicht Othenburg, bie Sauptfladt bes hergegebums bieses Namens, ober Olbenburg im Lippeschen, wenn nicht Mbenberge im herzogthum Berg.

ver Mann, und er erschien ihm gar stattlich und heldenmäßig. Da sprach der Jarl: "Ich will die aus Freundschaft das Roß geben, denn ich sebe, du müßt ein tapkerer Mann sein, da du so kühn an unbekannter Statt dist," und nahm einen graßen Goldzing und gab ihm denselben. Darz nach sprach der Jarl zu ihm: "Bist du nicht Dietrich von Bern, oder einer von seinen Geznossen?" Da antwortete Dietrich: "Nicht will ich meinen Namen verläugnen, ich din Dietrich, König Dietmars Sohn von Bern; nun habet Dank für eure Willsährigkeit, und lebet wohl." Da wünschte ihm der Jarl glückliche Reise.

Run ritt Dietrich hinweg, bis baß er seine Gesellen fand, und brachte Sintramen sein Ros wieder. Da saß jeder von ihnen zu Ros, und sie ritten alle beisammen, und ließen nicht eher ab, als bis sie heim gen Bern kamen; und hier ward Dietrich sammt seinen Gesährten wohl ema pfangen, wie es sich ziemte,

# Sanf und vierzigftes Rapitel,

IX. Dfantrir und Dba.

Bon Biffinus, König in Biffinenland, und hertnit, König in Rufland.

Ronig Willinus\*) faß nun in seinem Reiche, ruhmwoll durch seine Siege und Capserfeit; er beherrschte mit Macht und Gewalt das Land, welches Wilfinenland genannt war, das heißt jeho Schweben und Gothland und das ganze Schwedische Königshum, Stanon\*\*), Seeland, Intland und Windland, und alle die Reiche, so dazu gehören; und so weit erstrectte sich das Reich des Königs Wilfinus, als das Land nach ihm benannt wird. — Und überhaupt wird in dieser Saga die Folge beobachtet, daß von dem Namen des ersten Oberhauptes sein Reich dem.

<sup>\*)</sup> Bak oben Ray. 13. \*\*) Shoutest.

Mamen erhalt, desigleichen bas Wolf, welchtser beberricht; aiso ward auch dieß Reich Wilskinen = Land genannt, nach dem Namen bes Königs Wilkinus, und das Bolf, so darinnen wohnte, Wilkinen; so lange dis ein andres Volkdie Heurschaft über dieses Land gewann und es dadurch einen neuen Namen erhielt.

Abeg als König Wilkinus eine zeitlang diefes Reich beherrscht hatte, da rustete er fein
Deer, und ritt mit einer Ungahl von Nittern
und anderem Heergefolge in Polenland, und lieferte da manche große Schlacht. Da kam ihm
König Hertnit entgigen, welcher zu der Zeit
Rustland beherrschte, und ein großes Stud von
Griccheuland und Ungarnland, und beinahe das
ganze Ostreich") war ihm und seinem Binder
Hirbir unterworsen. Es kam zu mancher großen
Schlacht; König Wilkinus gewann aber stäts den
Sleg über die Reußen, und verwüßete ganz

Das oftremiffe Reid,

polen, und alle Lander am Meere ") hin. Darnach zog er aufwärts in Rusiand und eroberte
da manche starte Burg, Smolenet, Kiow und
Paltost "); und endlich auch zog er gegen Holms
gard, welches die Hauptstadt König Hertnits
wat. Hier erhub sich ein harter Kampf, bis
Hertnit in die Findt geschlagen wurde: da siel
sein Bruder Hirdir und ein großer Theil des
Mussischen Heeres; viele auch wurden gesangen
und zun Auslösung behalten. Auch erbeutete bier
Idding Wissinus so viel Gold und Silber und
mancherlei Kostrarteiten, daß er zuvor niemals
einen solchen Sieg ersochen hatte, so lange er
Krieg führte.

Seche und vierzigftes Rapitet. Briebezwifden abnig Birtinus und Ronig

Einige Beit barauf machten Ronig Billinus

Diffee. \*\*) Pologe.

fahle fich zu: ohnmächele, ban Aduly. Wiffland zu miderftahen, da er feigen Bendet und einengroßen Ehelb seiner besten Leute verlieen. Und der Friede warbe in dieser Are gemacht, duf Kinig Hertult sein Reich behalten, aber bem König Williams Schatzung geben follte, sollange fie beide am Leben waren. König Wissuns dubchzog unn gang Aufland, erfundete das Luib; legte Schatzung auf, und unterweif, es ficht Bunn jeg er heim nach Williaminiah.

Sieben und vierzigftes Rapitel.

Lob Konigs Willinus und herricaft feli mes Goans Rorbian; auch von Routy ... bertuit.

Dasnach wurde König Milfiaus trant's met ebe er ftarb, übergab er bas Reich und Könige thum seinem Sohn Nordian. Diefer übernahm nun bie Gengalt und Herrfchaft über gang Wille finenfand.

Mis der Sonde Bertuit in Bradinis blede Bernahm, ba' fprach er gu feinen. Mannen, und dat alle, bis feine Rebe verfteben tomiten, ibn an: anderen : "Gott fei gelobt, bal ich biefe Beitung und biefen Lag auf meinem Ebrone erlebte, und ben Tob Konigs Wifffund fagen boete! itub bo will barauf foworen , bag, si ich auch noch bui Menfchenatter lebte, ich boch von nun: an nine magmehr ben Wilfinen Schubung weben wiß; bleweil jebo das von meinem halfe: notifter ift, was ber machtige Ronia Millians mir auf: leate. Drum bort nun, alle meine Mannen, mein Gebot, und all ihr Reuffen, vernehmet wein Bort; jebermann in meinem Reiche, ber fo alt ift. baf en fein Rob reiten, feinen Schilb tragen, bas Comert' gieben und an ftreiten vers mag, ben nehme feine Maffen und fein Bog, und tafte fich. und fomme zu mir: jest mollen wir und an ben Millinen raden. Dn Ronig Bil would solt ift, for ift ber Friede amifchen ben Ben und ben Willinen gernichtet, und wir

Baben : mufme. Eine gehalten , welche. wir begt Anig Williams fchmuren:"

Acht und vierzigstes Kapitel.

Ronig Sertnit nimmt Willinenland ein ben macht Conig Dorbian ju feinen Unter tonig in Geeland; auch von Konig

feinem Heer vom Holmaged and und ritt north mette gen Wilfinenland. Und ihm folgte ein machtiges Arfegsheer, beibes, von Aitreen und Kußgangern. Und als er in Wilfinenland tembe berinnte ich, mordete inid raubte und verschiere mit Fener und Schwert all das Laufe vie er auf Ahris Nordelan; mit feinem Heere truf. Da begann ein harter und lauger Kampf, und blieben viese Leute auf beiben Seiten; doch sie leu mehr, von den Wilfinen, weil Könis Ropelan, ein singscheres Heer batte, indem wiese

Einer Mannen babeim fegen und ibm nicht Salle leifteten; eben fo menig, als fein Schab, welden er dabeim liegen und gegen feine Sauptfinge und Ritter gespart hatte. Und bamit en Digte biefer Streit, bag Ronig Morbian mit all feinen Leuten in die Alucht geschlagen murbe. und eine Dieberlage erlitt, Ronig Bertnit aber ben Gleg erhiett, und die Flüchtigen brei Tage lang verfolgte. Run fahe Konig Noedian . bas Min unt zwischen zweien Dingen ju wählen Wieb: entweber aus flinem Reide ju flieben, obet Woolos in fallen ; barum feste et ben Entfolus, Mit mit allen Mannen, Die von feinem Seere noch Abelg maren, Ronig Bertinit auf Gnabe ju ergeben. Mub als Ronig Sertniteine Berfammlung bielt, und Me Billinen Frieden von ihm begehrten, ba tam Adula Rordian bar und trut vor Konig Hertnit, fel ibm gu gugen, und übergab fic und fein Reich in feine Gewalt und bat ibn um Gnade fur fein Monigtbum. und Ronig hertnit erwieberte ": "Der machtige Rouig Billinus unterwarf Ad unlet Reich, nach mander Cofingt mit wut, und wir und unfer Meld tamen in feine Gewalt, fo wie ihr jebo in unfrer Gewalt feib : dafar aber, bos wir von ibm Frieden erhielten, fouft auch bu jeto gur Vergeltung Frieden baben. Jeboch ener ganges Reich foll meiner Schahung und Obergewalt unterworfen fein, und ihr folt mir Gibe fdworen, Krieben und Erene gu balten, fo wie ihr fie jebo mir gufaget." . Und blefer Kriebe murbe amifchen Ronig Bertnit und Konig Nordian gefchloffen. Da unterwarf fic Ronig Bertnit gang Billinenland: und ebe er beimfubr in fein Reich, feste er Rordian gum Sauptling aber bas Land; welches wir Seeland nennen: und mebe nicht blieb ibm von feinem Bride.

Auf diefe Weise stand Adnig hertnits Reich lange Beit. Er hatte mit seiner Gemadlin zwei Sohne, ber altere hieß Ofantrix und der jungere Baldemar. Noch einen britten Gobn hatte polen, and elle Lander am Meere ") hin. Darnach zog er answärts in Austund und eroberts
ba manche garte Burg, Smolenet, Kiow und
Paltoot "); und endlich auch zog er gegen Holms
gard, welches die Hamptfadt Kinig Hertnits
wat. Hier erhub fich ein harter Kampf, bis
Hertnit in die Findt geschlagen wurde: da siel
sein Bender Hirdr und ein großer Abeil bes
Wussischen Heres; viele auch wurden gesangen
nad zun Auslösung behalten. Auch erbeutete hier
Konig Wistinus so viel Gold und Silber und
mancherlei Kostiarteiten, daß er zuvor niemals
einen soschen Sieg ersochen hatte, so lange er
Krien führte.

Seche und vierzigftes Rapitet. riebe zwifchen konig mittinus und Ronig pertuit.

Einige Beit barauf machten Ronig Billfinns und Konig hertnit Friede; benn Sonig hertnit .

<sup>\*)</sup> Die Dfifee. \*\*) Pologe.

fahle fich zu ohnindete, ban Abnie Wiftinns zu nibebfichen, da er seinen Bruder und einengroßen Theif seiner besten Leute verlieen. Und der Friede warbe in dieser Ark gemacht, daß Kinig Hilliams Schaftung geben follte, sollten Konig Williams Schaftung geben follte, solltenge sie beibe am Leben waren. König Williams dubchzog nun gang Aufland, erfundete bas knith, lepte Shahung auf, und unterweif, es sicht Bunn zeh er haim nach Milliameniand.

Sieben und vierzigftes Rapitel.

Deb Ronigs Willinus und herricaft feli nes Goons Rorbian; aud ven Sontg bertnit.

Datnach wurde König Milfians trant; met abe er ftarb, übergab er bas Reich und Könige thum feinem Sohn Nordian. Diefer übernahm nuch die Genalt und herrschaft über gang Wiff finenfand.

Alle Ger Conte Bertuit in Musicus biefes Bernahm, ba fprach er gu feinen Mannen, und dat alle, bie feine Rebe verfteben tounten, ibn anauforen : "Gott fei gelobt, baf ich biefe Beitung und biefen Lag auf meinem Ebrone erlebte, und ben Tob Konias Wiffinus fagen bbete! itub to mil barauf fowbren, bag, eb ich auch noch brei Menfchenafter lebte, ich buch von nun an nimmatmehr ben Billiten Stindung geben will; bleweil jeba das von meinem habe nebiftet ift. was ber machtige Konie Milffinns mir aufleate. Drum bort nun, alle meine Mannen, mein Gebot, und all ibr Reuffen, vernehmet mein Wort; jebermann in meinem Reiche, ber fo alt ift; bag en fein Rof reiten, feinen Schilb tragen, bas Schwert gleben und an ftreiten vermat, ben nehme feine Daffen und fein Beg, und pufte fich, und fomme ju mire jest mollen wir und an den Wilfinen raden. De Ronig Bil-Bleus sodt ift, for ift ber Friede zwischen ben Reußen and ben Billigen gernichtet, und wir

paden : minfore . Cide. gehalten , miride. Wir dest Kinig Williand :fchwaren:"

Acht und vierzigftes Rapitel

Rinig Sertnit nimmt Bittinenland ein und macht Conig Rordian ju feinen Untem tonig in Seelande auch von Ronig hertnite Gobnen.

feinem Heer von Holmageb, and und ritt northe mitts gen Wilfinenland. Und ihm folgte ein michtiges Arfegsbeer, beibes, von Kittern und Anfalugern. Und als er in Wilfinenland kambe beinnte en, mordete und raubte und verpfliete mit Fener und Schwert all das Laufg die er auf König Nardian mit feinem Heere tref. Da begann ein harter und langer Kampf, und blieben viele Leute auf beiben Seiten; doch ficken mehr von den Wilfiren, weil König Rosslen wir sing fen wirde kan ein singer Kampf, und

Einer Manten babeim fagen und ibm nicht Salft leifteten; eben fo wenig, als fein Schab, wel den er babeim liegen und gegen feine Saupt: finge und Ritter gefpart hatte. Und bamit en Digte blefer Streit, bay Ronig Morbian mit all feinen Leuten in die Flucht gefchlagen wurde, und eine Dieberlage erlitt, Ronig Bertnit abet ben Sieg erhielt, und die Flüchtigen brei Lage lang verfolgte. Run fabe Konig Roedian, bas ihm unt zwischen zweich Dingen ju wählen Wieb : entweber aus flinem Reiche ju fleden, wet Moglos an fallen; barum faste er ben Entfolus, Am mit allen Mannen, Die von feinem Seere ned Abeig maren, Ronig Bertnit auf Gnabe au ergeben. Mind als Ronia Dertniteine Berfammlung bielt, und Me Billinen Arieben von ibm begehrten, ba fam Abnig Rorbian bar und trat vor Abnig Bertnit, Mel ibm au Ruffen, nnb übergab fic und fein Reid in feine Gemalt und bat ibn um Gnabe für fein Mbnigthum. Und Ronig hertnit erwieberte Me: "Der machtige Konig Wilfinus unterwerf

Ab unfer Reich, nach mander Schadt mit wus. und wir und unfer Reich tamen in feine Gewalt, fo wie ihr jeso in unfrer Gemalt feib : dafar aber, bas wir von ihm Krieben erhielten, follft auch bu jeto gur Bergeltung Frieden baben. Jedoch ener ganges Reich foll meiner Shabung und Obergewalt unterworfen fein, und ihr follt mir Gibe fdworen, Krieben und Erene au balten', fo wie ibr fie jebo mir aufgret." . Und biefer Kriede murbe amifchen Ronig Bertnit und König Nordian geschloffen. Da unterwarf fic Ronig Bertnit gang Billinenland; und che er beimfubr in fein Reich, feste er Nordian jum Sauptling aber bas Land; welches wir Geeland nennen: und mebe nicht blieb ibm von feinens Beide.

Auf diese Weise stand Ronig hertnite Reich lange Zeit. Er hatte mit seiner Gemablin zwei Sohne, ber ditere bieß Ofantrix und ber jungere Waldemar. Roch einen britten Sohn hatte

The state of the sale The State of the S

Linica de la composição d

a & rath maret feltig 

The Court will be Silventon The Principle of the Pr The second secon THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF The second secon The state of the s THE REAL PROPERTY AND ADDRESS. man and the same it were Biden Bernelle. Deut er feinen beite Malter. ne de Constante, mi étal la participa de

briftenten unt Detre, fe bei al beimafe

bie gange Officite der Molt, bobarifche. Aury daranf ftarb Ronfg Hartnit, in feinen gollen Shi ren, und feine Sohne herrschten lange Beit nach ihm.

# Bunfzigftes Rapitel.

Dier wird gefagt bon Ronig Roxbian und atten feinen Cobnen.

Abnig Nordian war nun auf Seeland, und hatte vier Sohne: der eine hieß Afpilian, der zweite Aventrod, der dritte Etgeir und der vierte Widolf; alle waren sie Riesen an Starte und Eigenschaft. Und als König Nordian erfrankte und karb, und König Osantrix seinen Tod für gewiß verzahm, da berief er dessen Sohne zu sich, und ließ sie ihm Treue schwören. Daranf verzlieh er Aspilian, dem altesten der Brüder, den Konigsnamen über das Reich, welches ihr Nater Rordian besessen hatte; womit die andern Brüsder auch zusrieden waren.

Bibolf war vor ben abrigen fo enwormewachfen, bag feine anbern Riefenbrüber ibm mit dem Saurte unr bis an die Achtel teichten ; auch war er allein ftarter, als zwei feiner andern Riefenbruber. Er war aber fo bos unb unbanbig, bas er nichts verfconte, weber Menfchen noch Ebiere. Und als Ronig Afrilian, fein Bruder, fab, bas er so bos und undandig mar, so wuste er wohl, bas Bibolf ihm nicht gehorden murbe, wenn er fo ledig überall umber ginge: er lief ibm alfo eine Gifentette um Sals und Suge legen, und nicht anders follte er losgelaffen werden, als im Rriege und wenn es gum Streite ginge. Auch lieb Ronig Afpilian ibm eine bide und große Eifenstange fcmieben, und baran eine Eifenfette: Etgeir aber und Aventrod, Gine Brubet, follten ihm feine Gifenftange überall, wo er bin ging, nachtragen; und nimmer fam er aus feinen Banden, außer im Rriege; unb beshalb ward er Bibolf mit ber Stangen beuannt. Etgeir, Widolfs Bruber, batte feine

andre Waffe, als einen starten eisernen Ger ), der so schwer war, daß zwolf Manner nicht mehr luften mochten.

So waren diese Brüder dem König Man: trie ginebar und ju allen Diensten unterthan.

Gin und funfzigftes Rapitel.

Lob Juliana's, ber Gemahlinn Ronigs. Dfantrip.

Ronig Dfantrix war vermählt, und seine Semahlinn hieß Juliana; ihr Bater war ber Abnig Iron, welcher die beiden Länder bes herrschte, deren eines Strottan und das andre Brittan hieß, das ist jeho England und Schotts land. Ronig Dsantrix hatte mit Juliana eine Lochter, die hieß Berta die adliche. Julians ftarb darans, und jedermann betrauerte sie,

<sup>\*)</sup> Speet, Spief.

Ĺ

### Bwei und funfzigftes Sapitel,

Roniq Dfantrir mirbt um Doa, bie Tochter bes Ronigs Melias in heunenlanb.

Melias hieß ein König, ber herrschte über Heunenland \*), und war der reichste und milsteste, und dabei stolzeste aller Manner. Er hatte eine Tochter, die hieß Oda, und war die schönste und sittigste aller Jungfrauen. Und um sie hatten schon geworben die reichsten Könige und Herzoge; aber der König, ihr Bater, liebte sie so sehr, daß er sie niemandem geben wollte.

König Osantrix war nun Wittwer, und sah sich wieder nach einer Semahlin um; da hatte er von diesem reichen König Welias und seiner Tochter vernommen. Nun sandte König Osantrix zwölf seiner Ritter wohl gerüstet, und gab ihnen einen Brief mit seinem Insiegel, und darin stund geschrieben: "Osantrix, König von

<sup>\*)</sup> Diefes wird in Weftfale. und Dieberfachfen gehacht.

Wilkinenland, sendet Botschaft an Konig Melias, den reichen und den langbärtigen! Uns ist ge=
sagt worden von eurem Reiche, auch haben wir vernommen von eurer Tochter, daß sie die an=
muthigste aller Jungfrauen sei; drum wollen wir sie uns zu unserer Gemahlin erbitten; und sende du auch mit ihr so reiches Gut, als ihr geziemt, und mir sende Gold und Kostbarkeiten, nach Gebühr. Habet unsern Dank, wenn ihr dieß thut. Wenn ihr aber unsere Botschaft verachtet, so sollt ihr ersahren, wer der stärkere ist, ihr oder wir."

### Drei und funfzigstes Rapitel.

hier wird gefagt von ben Gefandten Ronigs Dfantrir, und wie Melias bie Brautwerbung aufnahm.

Diese Mitter tamen nun in heunenland und bemudcht zu ber Burg, worin König Melias war, traten vor ihn und überreichten ihm Brief und

Dietrich fam nun aus bem Balbe, ba kant eine Burg, die bies Albinfis\*); biefe Burg befas ein Graf, ber bies Indwig: und bier fand er bas Ros mit bem Sattel, und hatten es bes Grafen Lente gefunden und ibm gebracht. Ann bet Dietrich, ibm bas Ros an geben, und fagte, mem es geborte. Der Graf aber ließ fich gar nicht barauf ein, bas Ros beraus in geben. De fagte Dietrich: "Es fann fein, wenn bu jest bas Ros nicht geben willft, bag bu am Enbe noch mehr, und noch gehn andre ober mehre bas su geben mußt, wenn es fich fagen will, und noch bagu magft bu bein Leben und Reich verlieren." Da bedachte bet Jarl, wie biefer Mann to tubnlich und hochmuthig rebe, und es bauchte ibm, an feinen Baffen und Ruftung in feben, bağ er ein Ritter mare, wo nicht ein noch eble-

<sup>•)</sup> Bielleicht Olbenburg, die Hauptftabt bes herrogthums dieses Namens, ober Olbenburg im Lippeschen, wenn nicht Abenberge im herzogthum Berg.

ver Mann, und er erschien ihm gar stattlich und beldenmäßig. Da sprach ber Jarl: "Ich will bix aus Freundschaft das Roß geben, benn ich sebe, du mußt ein tapkerer Mann sein, da du so kühnan unbekannter Statt-bist," und nahm einen graßen Goldzing und gab ihm denselben. Darz nach sprach der Jarl zu ihm: "Bist du nicht Dietrich von Bern, oder einer von seinen Geznosen?" Da antwortete Dietrich: "Nicht will ich meinen Namen verläugnen, ich bin Dietrich, König Dietmars Sohn von Bern; nun habet Dank für eure Willsährigkeit, und lebet wohl." Da wünsichte ihm der Jarl glückliche Reise.

Run ritt Dietrich hinweg, bis baß er seine Gesellen fand, und brachte Sintramen sein Ros wieder. Da saß jeder von ihnen zu Roß, und sie ritten alle beisammen, und ließen nicht eher ab, als bis sie heim gen Bern tamen; und hier ward Dietrich sammt seinen Gefährten wohl emz pfangen, wie es sich ziemte,

# Sanf und vierzigftes Rapitel,

IX. Dfantrir und Dba.

Bon Billinus, Ronig in Billinenland, und hertnit, Ronig in Rufland.

Ronig Willians\*) faß nun in feinem Reiche, ruhmwoll durch seine Siege und Tapferkeit; et beherrschte mit Macht und Gewalt das Land, welches Wilkinenland genannt war, das heißt jeho Schweben und Gothland und das ganze Schwedische Königthum, Stanop\*\*), Seeland, Intland und Windland, und alle die Reiche, so dazu gehören; und so weit erstreckte sich das Reich des Königs Wilkinns, als das Land nach ihm benannt wird. — Und überhaupt wird in dieser Saga die Folge beobachtet, das von dem Namen des ersten Oberhauptes sein Reich den

<sup>9)</sup> Bak eben Ray. 28. 🗢 Shoutest.

Ramen erhalt, desgleichen bas Bolt, meldeser beberricht; atso ward auch dies Reich Wilskinen = Land genannt, nach bem Namen bes Königs Wilkinus, und das Bolt, so darinnen wohnte, Wilkinen; so lange bis ein andres Bolt. Die Henrschaft über dieses Land gewann und es badurch einen neuen Namen erhielt.

Aben als König Wilfinus eine zeitlang diefes Reich beherricht hatte, da rustete er fein Deer, und ritt mit einer Ungahl von Mittern und anderem Heergefolge in Polenland, und lieferte da manche große Schlacht. Da kam ihm König Hertnit entgegen, welcher zu der Zeit Russland beherrschte, und ein großes Stud von Griecheuland und Ungarnland, und beinahe das ganze Ostreich-) war ihm und seinem Binder Hirdir unterworfen. Es kam zu mancher großen Schlacht; König Wilfinus gewann aber state den Sieg über die Reußen, und verwüßete ganz

<sup>9)</sup> Das oftrbmifche Reich,

Polen, und alle Lander am Meere \*) hin. Darnach zog er aufwarts in Anstand und eroberte
da manche starte Burg, Smolenst, Kiow und
Pattost \*\*); und endlich auch zog er gegen Holme
gard, welches die Hauptstadt König Hertnits
wat. Hier erhub, sich ein harter Kampf, bis
Pertnit in die Flucht geschlagen wurde: da siel
stell Bruder Hirdir und ein großer Theil des
Wussischen Heeres; viele auch wurden gesangen
und zum Auslösung behalten. Auch erbeutete bier
Konig Wistinus so viel Gold und Silber und
mancherlei Kosttarteiten, daß er zuvor niemals
einen solchen Sieg ersochen hatte, so lange er
Krieg führte.

Seche und vierzigstes Rapitet. Briebe zwifchen Abnig Wittinus und Ronis Bertuit.

Einige Beit barauf machten Konig Billfinus und Konig hertnit Friede; benu Sonig hertnik.

<sup>\*).</sup> Die Dfffee. \*\*) Polost:

fliste fich zur ohninkiets, bam Adnig Wiftlund minderftahen, da er seinen Bender und einem großen Cheil seiner besten Leute verlacen. Und der Friede warbe in dieser Ark gemacht, daß Kinig Hertust sein Reich behalten, aben bem Kinig Williams Schahung geben follbe, sollange sie beide am Leben waren. König Wittimus duchzes num gang Aufland, erkundete das Kand; loste Schahung auf, und unterwats es sicht Bum zug er heim nach Wittimenland.

### Sieben und vierzigftes Rapitel.

Lob Ronigs Willinus und herricaft feli nes Dogne Rorbian; aud von Soute

Datnach wurde König Milliaus traut; und che er ftarb, übergab er das Reich und Könige thum seinem Sohn Nordian. Dieser übernahm und bie Genalt und Herrschaft über gung Wifflunfand.

englige dien Abute Herrick in Orngland bleed Bernahm, bat fprach er an feinen Mannen, und dat alle, bis feine Rebe verfteben tounten, ibm an-- juforen : ; Cott fei gelobt, baf ich biofe Beitum und biefen Eag auf meinem Chrone erlebte, und ben Tob Konige Wifffund fagen boete ! itub to will barauf foworen, bag, ob ich and noch bad Menfchenalter lebte, ich boch non nun: gn nine mahmehr ben Welfiden Schubung geben wiß? bleweil jegoribad went meinem Spalfe: nobiftet ift, was ber machtige Ronia Billinus mir auflegte. Drum bort nun, alle meine Dannen. mein Gebot, und all ihr Reufen, vernehmet mein Bort; jebermann in meinem Reiche, ber fo alt ift; bag en fein Bof reiten, feinen. Schild tragen, bas Schwert' jieben und gu ftreiten verman, ben nehme feine Maffen und fein Bog, und rufe fich, und fomme ju mire jest mollen wir und an ben , Millinen rachen. Da Ronig Bil-Bleus sobt id, for ift ber Friede amifchen bem Reußen und ben Wiltinen gernichtet, und wir

Poden : miete Eife: gehalten, meiche, wir best Kanig Williams fcwuren:"

# Acht und vierzigstes Kapitel.

Ronig hertnit nimmt Willinentanb ein and macht Sonig Nordian in feinen Unteb tonig in Geeland; auch von Konig

surge Seit daranf son Konig herrnit mit feinem heer von Holmart, and und ritt northwirts gen Wissinonland. Und ihm folgte ein michtiges Arlegsheer, beibes, von Kittern und Enhadngern. Und als er in Wissinenland tamba bernnte en, mordete und randte und verwickete, mit Feuer und Schwert all das Land, die er auf Khnig Nordian mit feinem heere tung. Da begann ein harter und langer Kampf, und blieben viele Leute auf beiden Seiten; doch fick leu mehr, von den Willinen, weil Konig Rangelan, ein sich sichen Seer hatte, indem wiele

Einer Manden babeim fellen und ibm nicht Salfe leifteten; eben fo wenig, als fein Schat, welden er babeim liegen und gegen feine Sauptfinge und Mitter gespart hatte. Und bamit en Digte biefer Streit, bas Ronig Morbian mit all feinen Leuten in bie Alucht gefchlagen murbe, und eine Dieberlage erlitt, Ronig Bertnit aber ben Sieg erhielt, und bie Flitchtigen brei Tage lang verfolgte. Run fahe Konig Noedian, daß Wm unt gwifthen aveich Dingen sie wählen Mist; entweber aus flieiem Reiche gu flieben, wet Hoglos in fallen; barum faste et ben Entiding fic mit allen Mannen, Die von feinem Seere noch ibrig maren, Rouig Sertnit auf Gnabe ju ergeben. And als Ronig Bertniteine Berfammlung bielt, und Me Wilfinen Frieben von ihm begehrten, ba tim Adhig Rordian bar und trut vor Konig Gertnit, Mel ibm ju Rufen, und übergab fich und fein Reich in feine Semalt und bat ibn um Gnade far fein Und Ronig hertnit erwieberte Moniathum. Mo: "Der machtige Ronig Billinns unterwarf

Ach unfer Reich, und mander Schicht mit wus, und wir und unfer Reich tamen in feine Ge= walt, fo wie ihr jeso in unfrer Gewalt feib : - dafar aber, bag wir von ihm Frieden erhielten, follft auch bu jebo gur Bergeltung Krieben baben. Jeboch ener ganges Reich foll meiner Shabung und Obergewalt unterworfen fein, und ihr follt mir Gibe foworen, Krieben und Erene au balten, fo wie ihr fie jebo mir aufgget." -Und diefer Friede murbe gwifchen Ronig Bertnit und Ronig Nordian gefchloffen. Da unterwatf fich Ronig hertnit gang Billinenland; und ebe 'er beimfubr in fein Reich, feste er Rordian jum Bauptling aber bas Land; welches wir Seeland nennen; und meht nicht blieb ihm von feinem eide.

Auf Diefe Beife ftand Abnig hertnits Reld lange Zeit. Er hatte mit feiner Gemablin zwei :Sobne, der altere hieß Ofantrix und der fingere Baldemar. Noch einen britten Sobn hatte

Bibolf war vor ben abrigen fo emper ge: wachfen, bag feine anbern Riefenbriber ihm mit dem Baurte unr bis an die Mofel voichten; auch mer er all:in ftårter, als zwei feiner andern Riefenbriber. Er war aber fo bos unb unbanbig, baf er nichts verschonte, weber Meufchen noch Chiere. Und als Ronig Afrilian, fein Bruder, fab, baf er fo bos und unbanbig war, fo wußte er mohl, bas Midolf ihm nicht gehorden murbe, wenn er fo ledig überall umber ginge: er lies ihm alfo eine Gifentette um Sals und Fuße legen, und nicht anders follte er losgelaffen werben, als im Kriege und wenn es gum Streite ginge. Auch ließ Ronig Afpilian ibm eine bide und große Eifenftange fcmieben, und baran eine lange Elfenfette: Etgeir aber und Aventrob, Gine Brubet, follten ihm feine Gifenftange überall, wo er bin ging, nachtragen; unb nimmer fam er aus feinen Banben, außer im Rriege: und befinglb mard er Wibolf mit ber Stangen be: nannt. Etgeir, Biboifs Bruber, hatte feine andre Baffe, als einen sturten eisernen Ger 3, ber fo schwer war, daß zwolf Manner nicht mehr luften mochten.

So waren diese Bruder dem Ronig Ofan: trix ginsbar und zu allen Diensten unterthan.

Gin und funfzigstes Rapitel.

Leb Juliana's, ber Gemahlinn Ronigs.

Konig Ofantrix war vermählt, und seine Gemahlinn hieß Juliana; ihr Bater war der Kbuig Iron, welcher die beiden Länder bes herrschte, deren eines Strottan und das andre Brittan hieß, das ist jeho England und Schotts land. König Osantrix hatte mit Juliana eine Lochter, die hieß Berta die adliche. Juliana farb darauf, und jedermann betranerte sie.

<sup>\*)</sup> Speet, Spief,

#### Bwei und funfzigftes Rapitel,

Ronig Dfantrir mirbt um Dba, bie Tochtet bes Ronigs Delias in heunenlanb.

Melias hieß ein Kouig, ber herrichte über Heunenland \*), und war ber reichste und milbeste, und babei stolzeste aller Manner. Er hatte eine Tochter, die hieß Oda, und war die schönste und sittigste aller Jungfrauen. Und um sie hatten schon geworben die reichsten Könige und Herzoge; aber der König, ihr Bater, liebte sie so sehr, daß er sie niemandem geben wollte.

König Osantrix war nun Wittwer, und sah sich wieder nach einer Gemahlin um; da hatte er von diesem reichen König Melias und seiner Tochter vernommen. Nun sandte König Osantrix zwölf seiner Ritter wohl gerüstet, und gab ihnen einen Brief mit seinem Insiegel, und darin stund geschrieben: "Osantrix, König von

<sup>\*)</sup> Diefes wird in Weftfale. und Mieberfachfen gebacht.

willknenland, sendet Botschaft an Konig Melias, ben reichen und ben langbartigen! Uns ist gesagt worden von eurem Reiche, auch haben wir vernommen von eurer Tochter, daß sie die ansmuthigste aller Jungfrauen sei: drum wollen wir sie uns zu unserer Gemahlin erbitten; und seizemt, und mit ihr so reiches Gut, als ihr geziemt, und mir sende Gold und Kostbarkcisten, nach Gebühr. Habet unsern Dank, wenn ihr dieß thut. Wenn ihr aber unsere Botschaft verachtet, so sollt ihr erfahren, wer der stärkere ift, ihr oder wir."

## Drei und funfzigstes Rapitel.

Sier wird gefagt von ben Gefanbten Ronigs Dfantrir, und wie Melias bie Brautwerbung aufnabm.

Diese Ritter tamen nun in heunenland und bemnacht zu der Burg, worin König Melias war, traten vor ibn und überreichten ihm Brief und

Inflegel. Et nabm ibn und fab ibn au, und es bauchte ihm verwunderlich, bag Ronig Dfantrix ihm Briefe gefendet habe, ba fonft nie Freund: fchafrebezeigungen zwifden ihnen bestanden batten. Er las ben Brief, und fprach fobann: "Ich munbre mich aber biefe Botichaft Konigs Dfantrir, bag ich ihm meine Tochter fenden foll. welche ich ben reichsten Ronigen und herzogen nicht geben wollte, beren Reich nicht geringet mar, als bas meine; auch hielten fie bescheiben und hoflich barum an, und bennoch verfagten wir es ihnen. Run aber fobert Ofamerix bafa felbe mit Ordnen, und bentt uns mit feinem Deer gu erfcreden: boch baucht mich, es mare thm beffer, wenn er fich etwas andres vorgenommen hatte, benn biefes." Sierauf lief et bie Boten in's Gefängniß werfen, und fagte, daß fie barin Ronig Dfantrix erwarten follten.

# Bier und funfzigftes Rapitel.

Dertnit und Dfid, Konigs Dfantrir Bruberfonne, tommen an feinen hof.

In biefer Zeit kamen zu König Ofantrix zwei junge Männer, seine Bruderschne und Sohne Jarls Ilias von Griechenland, hertnit und Osib. hertnit war elf Winter, und Osib zehn Winter alt. hertnit war der adlichste aller Ranner und der geschickteste in aller Ritterschaft in Wilkinenland, so weit es war. König Osans trix sehte ihn zum hänptling über seinen hof, und zuf ihm Jarls Namen, wie sein Vater Ilias war: so ward hertnit ein gewaltiger Mann, und empfing große Leben in Wilkinen- land.

gunf und funfzigftes Rapitel.

Als nun Ofantrix erfuhr, daß feine Ritter, welche er nach Heunenland gesenbet hatte, in's

Ronig Dfantrir fendet ben Sarl hertnit auf Brantwerbung nach hennenland.

Inflegel. Et nahm ibn und fab ibn an, und es bauchte ibm verwunderlich, bag Ronig Dfantrie ibm Briefe gefendet habe, ba fonft nie Kreund= fcaftebezeigungen zwischen ihnen bestanden batten. Er las ben Brief, und fprach fobann : "Ich mundre mich aber biefe Botfchaft Rouigs Plantrix, bag ich ibm meine Tochter fenden foll. welche ich ben reichsten Konigen und Bergogen nicht geben wollte, beren Reich nicht geringer mar, ale bas meine; and hielten fie befcheiben und boflich barum an, und bennoch versagten mir es ihnen. Run aber fodert Ofanteix baffelbe mit Dranen, und bentt nus mit feinem Seer zu erschreden: boch baucht mich, es mare ibm beffer, wenn er fich etwas andres vorge= nommen batte, benn biefes." hierauf lieg er bie Boten in's Gefangniß werfen, und fagte, daß sie barin Konig Dfantrix erwarten follten.

Bier und funfzigftes Rapitel.

Dertnit und Dfib, Ronigs Dfantrir Bruberfohne, tommen an feinen hof.

In biefer Zeit kamen zu König Ofantrix zwei junge Manner, seine Bruderschne und Sohne Jarls Ilias von Griechenland, hertnit und Ofid. hertnit war elf Winter, und Ofid zehn Winter alt. hertnit war der adlichste aller Manner und der geschickteste in aller Nitterschaft in Wilkinenland, so weit es war. König Ofanstrir sehte ihn zum hauptling über seinen hof, und gast ihm Jarls Namen, wie sein Vater Ilias war: so ward hertnit ein gewaltiger Mann, und empfing große Leben in Wilkinen-land.

Bunf und funfzigftes Rapitel.

Als nun Ofantrix erfuhr, daß feine Ritter, welche er nach heunenland gefendet hatte, in's

Ronig Dfantrir fendet den Sart hertnit auf Brantwerbung nach Sennenland,

Sefangnis geworfen waren, ba berief er feine Sauptlinge und Ritter und' fagte ihnen, wie fcimpflich Melias feine Werbung aufgenommen, und feine Boten in Gifen und in's Befangnis gelegt hatte; und fugte bingu, fein liebfter Bunfch mare, gegen Ronig Melias auszuzieben und biefen Schimpf ju richen, und bag er burch= aus feine Tochter haben, ober lieber fterben wolle. Da antwortete ein weiser Mann bem Ronige: "herr (fagte er), nehmt andern Rathan: es tann fein, daß bem Ronig Melias bie Boten nicht fo murbig buntten, ale fie fein follten; fendet ibm alfo euren Reffen, ben Jarl hertnit, und mit ihm seinen Bruder Dno und mehre andre eble Ritter, mit iconem Ge= rath und vielen Roftbarfeiten von Gold und Gil= ber, fo wird er fie mohl aufnehmen."

Solches gefiel bem Konig Dfantrix, und er redete darüber mit feinem Reffen hertnit, und fagte, daß er ihn nach heunenland zu König Mellas fenden wolle; und hertnit gutwortete,

er mare bereit, wohin er ihn auch fenben wolle. Da ließ Ronig Dfantrir feine Kabrt' guruften. fo prachtig er immer mochte. Auch ließ er einen Brief ichreiben mit biefen Worten: "Dfantrix, Ronig von Bilfinenland, fendet Botichaft an Melias, Konig von heunenland. Ihr habt übel gethan, und unwurdiglich unfre Botichaft auf= genommen; aber ihr battet beffer alfo gethan, baß mir beibe Ehre bavon gehabt batten, indem ihr unfre Gendung gut und boffich aufgenommen battet: bagegen babt ihr Schinipf angethan uns und unfern Mannen, bie ihr in's Gefangniß gefest babt. Jebo fenden wir euch ben Jarl Bertnit, unfern Reffen, und mit ibm feinen Bruder Ofib, mit berfelben Werbung, wie guvor: nehmet fie nun wohl auf, entlagt unfre Mannen aus bem buntlen Gefängniß, und fendet uns bas, barum wir bitten. Wenn ihr aber etwas baran fehlen last, fo merben wir es an ench rachen; brum feht euch vor, und befestigt eure Burgen und Schidffer aufs beste."

# Sedeund funfzigftes Rapitel

Barl hertnits und feines Brubers Cabrt in hennenfand.

Sie fubten nun babin und famen gu Ronig Melias, traten por ibn, und Satl Bertnit bracke fein Gewerbe an, und hielt eine lange Rebe mit manden zierlichen und gewandten Borten. Der Adnig aber nabm feine Rebe Comierig auf. Da nahm Jarl Herfuit ein Purpurkleid und gift große Trintbecher von rothem Golbe, und ein großes Belt von Seibe gefdnitten und goldgeftidte und fagte, bag Ronig Ofantrir ibm bieg alles jum Befchent fende, auf daß feine Berbung er= fallt werbe. Da antwortete Melias': ... Meine Dienstmädden will ich ibm far biefe Gaben fen= ben, aber nimmer, wahne ich, foll Ronig Dfantrix meine Lochter burch Geschente fich ertaufen: großen Unbant babe er für feine Werbung, und auch bu, ber fie berbrachte." Da ließ er ben Barl und feinen Bruder Ofib ergreifen und fie

im Elen legen, wie die verigen, und fagte, baf fie bort König Ofantieir erwarten follten.

#### Sieben und funfzigftes Rapitel.

Dfantrir ruftet eine ferfahrt gen bem nentand, und entbietet bie Rinfen gu fich.

Als unn König Osantrir biese Zeitung vernahm, da ließ er eine große Heerschrt zurüsten. Und bevor er dieses Heer ans seinem Reiche führte, da sprach er zu seinen Mannen und sagte: "Dex machtige Kinig Melias hat meine Altter genommen und sie in's Gesängniß geseht; barauf sandte ich meine beiben Bruderschne zu ihm, und er that mit ihnen eben dasselle. Wie kann ich diesen Schimpf nun rachen? und wie wollen wir es anstellen? gebt mir nun güten Rath, meine Freunde. Mellas ist so machtig, bas ich sürchte, wir werden keinen Sieg bavon tragen, wenn wir uns zuvor nicht wohl berathen." De

antworteten ihm die Sauptlinge und baten ibn, gu beginnen, was er für bas rathfamfte hielte; und sagten, sie waren ihm ergeben, und wollten freudig ihm in allen Rothen folgen, wohin er sie auch führen möchte.

Da. sanbte König Osantrir ju König Afpie Ran auf Seeland und ließ ihm sagen, daß er ihm seine drei Brüder, Etger, Aventrod und Widolf mit der Stangen, senden sollte, und so viel Bolls, als er vermöchte. Darauf jog König Osantrix aus mit seinem Heer; und da tamen zu ihm auch die Riesenbrüder König Aspillans mit viel anderem Bolle. Etger und Aventrod sührten Widolfen mit der Stangen, und trugen seine diese Eisenstange sammt der Kette überall nach, wohin Mis Heer jog.

Acht und funfzigstes Rapitel. Friise Dfantrie geerfantein pennentant.

Ronig Ofantrix hieß Alle feine Mannen ibn Sinig Diefrich nennen und feinen rechten Ra-

men verlängnen; und also thaten fie. Darauf bat er fie, fich friedfam zu betragen, und feinen Schaden zu thun, wiewohl fle in feines Feindes Land tamen; und auch biefes wurde befolgt.

Sie kamen und in Heunenland, und zogen durch das Land so friedlich, das kriner, der diefem ausländischen Heerführer nahte, so gering
und einfältig war, der nicht seine Bitte erlangt hätte: dadurch ward er beliebt, und erwuchs ihm ein guter Auf, und wer von ihm
hörte, der kam zu ihm und brachte ihm Speise
und Wein; und er gab jedem noch halbmal so
viel dafür, als es werth war.

Er zog nun vor bie Burg, welche Balgburg") hieß und die Hauptstadt Könige Melids war. Da fandte König Dietrich vorans an König Melias, und ließ fragen, ob er ihm erlauben wollte in die Stadt zu reiten, und sagte, daß

<sup>🕈</sup> Beiß ich nicht näher nachzuweisen.

er mit biefem heer ans Spanien gefommen. und bem Rouig Melias bulbigen und bienem wolle. Sonig Melias antwortete und fagte, wie er befürchte, bag ein fo großes heer ihm ge= fabrben modte. Sonig Dietrich erwieberte, bag ffe um fo weniger gefonnen waren ibm ju gefahrben, als et und feine Dannen bereit maren, ihr Leben får bes Sonigs Leben ju wegen. Run ergablten bas manche Manner vor Ronig De= Blad, wie geschickt Dietrich ein fo großes heer burd unbefannte Lander gefahrt babe, wie fo manche Leute ju ibm gefommen, und wie gut er fie alle bebanbeit babe: es ware baber gar febr ju boffen, bag Ronig Melias große Ber= - ftarfung an ihm erhalten wurde. Delias aber nabm biefes fillichweigend auf, und bezeinte fic febr mistranifd.

# Reunund funfaigftes Sapitel,

Die Bürger felber erlauben Dfantrip in die Stedt zu reiten; und von dem gwie, fprach Ronigs Melias und Louigs Ofantrip,

Die Bürger selber beredeten sich, nun unter einander, und sagten, daß ihre Stadt teinen Rachtheil davon haben tonnte, wenn ein so guter Hänptling darein tame, vielmehr auf manche Weise machtiger dadurch wurde. Und nach dem Rathschluß der-Bürger selber ritt nun Dietrich in die Stadt. Aber als König Melias dieses Kriegsvolf sabe, da sürchtete er sich sicht, und wollte viel lieber, daß er das Heer nicht hatte in die Stadt sommen sehen.

Ronig Dictrich mit allen feinen Mannen ritt mun zu bem Sonigsfaale, und fagte zu Etger und Aventrod, daß sie auf Bidolf mit der Stangen wohl Acht haben follten, und hieß sie braußen vor dem Saale stehen. Sonig Dietrich

ging hierauf in ben Saal, und viele andre Mitter mit ibm; und als er vor ben Sochfis Ronigs Melias gefommen war, fprach er alfo: "Seil end, und allen euren Mannen!" Der Ronig antwortete: "Gott gruß' euch! aber wer bift bu und wie ift bein Rame und bein Gefchlecht? wo bift bu geboren, und wohin willft bu fahren ?" Er antwortete: "Dein Rame ift Dietrich, ich bin geboren in Bilfinenland, und ich war bort ein Bergog, bevor ich mit Konig Dfautrir gu Unfrieden murde. Dinn hat er mich aus feinem Reiche vertrieben, und nicht vermag ich barin por ihm au bleiben : brum will ich euch bitten, Berr, bag ihr mich ju eurem Dann aufnehmet, fammt allen meinen Mannen; und wir wollen end bienen, fo wie zuvor wir bem Ronig Diantrix gedient haben." Und indem fiel Dietrich nuf beibe Anie ju Ronigs Melias Fugen. Da antwortete Ronig Melias: "Du guter Degen, es icheint mir, bag bu ein machtiger Mann warft in beinem Lande: warnm baft bu bich mit

beinem Rodig nicht ausgeschnt? Ihn baft ba gu bienen, fahr' wieder beim in bein Relch, und versichne dich mit beinem Konig." Der Rouis aber fprach alfo, weil er nicht gewiß wußte, wet er war. Da fiel Dietrich abermals dem Ronft Melias ju Fufen, und gab fich in feine Gewall, mad bat ihn bet fich aufzunehmen. Da antwortete ber Konig: "Berodchtig fceint mir bein Dienft, und nicht will ich ihn annehmen! und "Undant habe bir bafur, bag bir ein fo großes Deer in unfre Stadt geführt baft." Da fprach Dietrich : "Dit Berlaub ber Burgmanner ritt ich in die Burg, und ich mabnte nicht, baf um fer Gingng end verbachtig fein marbe; und nicht ware ich berein gefommen, wenn ich gewußt batte, bag es euch migfiele; und feinesweges will ich, bag ein Unbeit barans entstehe, wenn es andere in unfere Bewalt ftebt. Ebn' unn to wohl, guter herr, und nimm mich auf, wie ich hie fo vor dir liege: und alle meine Mannen follen euch dienen." Da fprach Ronig Meliast

penaleilich will ich nicht bich answehnen; benn wenn wir und ihr mishallig wurden und uns entzweiten, so hattet ihr eine so große Macht in unsre Stadt gebracht, daß ihr uns nicht nachzeben wurdet: und brum kann ich euch nicht krauen, und will dich nicht langer anddren. Dum sprach Oda, die Konigstochter: "Warum willst du mich dem Könige nicht geben, der ein so machtiger Mann ist, daß er diesen Haupeling aus seinem Lande vertried? und glaube, daß dieser hier all dein Land mit seinem Schwerte gewinnen wurde, wenn er Streit gegen dich erwheben wollte." Aber bennoch wollte der König Dietrichen, wie er zu seinen Füßen da lag, nicht ausbeben, noch zu seinem Mann annehmen.

#### Sedzigstes Rapitel.

Ben Bibolfs mit ber Stangen helbenthat und dem Auflauf der Willinen-Männer.

Als die Riefen diefes borten, da ward Bibolf mit der Stangen fo gornig, daß er sogleich

ben Ronig Melias erfchlagen wollte; aber bie andern beiben Riefen bielten ihn feft : ba ftampfte er mit beiben feinen Sugen bis an die Rnochel In die Erde nieber, und rief laut: "Berr, was liegst du vor den Kußen Königs Melias? Du bift ein viel eblerer Dann, ale er: tag uns feine Burg vermaften und gerfibren, und mit Reuer und Schwert fein' Reich verheeren ; und mimm bu feine Tochter, und behalte fie als beine Dienumaad!" Als Dietrich ben Ruf bes Riefen borte und vernahm, bag er gornig mar, ba fandte er einige Ritter binaus und ließ fagen, bag Ronig Mivilian und bie Riefen ibn an bie Burgmauer binden follten. Das thaten fie, und er ward mit ftarfen Gifenfetten an Sanden und Eigen gebunden.

Nun fiel Dietrich jum brittenmal bem Rb= nig Mellas zu Fußen und sprach: "im Gottes und der Anzenden willen, welche jedem Forften wohl anstehen, und um bein Khnigthum, und Mannheit, gewähre Frieden mir und meinen Mannen hier in beinem Lande; denn ich vermag nicht in meiner Herrschaft zu bleiben vor König Osantrix, dem mächtigen, und wenn er mich gefangen nimmt, so läßt er mich sogleich aufhängen." Da antwortete König Melias:
.,,Steh' auf, Mann, und gebe hinneg, und fahr' in Frieden aus meinem Reiche: diese Stadt ist gang voll von euren Heermannen, wir aber wollen lein ausländisches Heer in unserem Reiche haben: und wenn ihr nicht also thut, so laffen wir imsere Heerborner aufblasen, und sollen unspres Mitter sich wappnen und euch mit Gewält aus der Stadt treiben."

Diese Worte horte König Aspilian und ward is zornig, bas sein Herr zu ben Füßen Königs Melias lag, baß er in ben Saal trat, seine Faust aufhub und den König Melias an das Ohrischung, so daß er sogleich sinnlos niederstürzte. Run sprang auch Ofantris auf, und zog sein Schwett, und mit ihm alle Wilkinenmanner, die darinnen waten.

und als Widolf mit der Stangen gewahrte, daß sein Bruder Aspilian in Jorn gerathen war, da sprengte er alle Eisenketten entzwet, womit er gebunden war, ergriff seine Eisenkange, und lief in der Burg umber, erschlug beides, Maner und Meider, Wenschen und Lieh, und alles, was Lebendiges ihm vurkam, und rief laut: "Bo bist du, herr hertuit? sei heiter und fredlich, bald werde ich kommen, dich zu erslofen!"

Jarl Hertnit horte den Zurnf des Riesen und ward vergungt, und er mit den andern Gesfangenen begannen in den Teffeln sich zu rühten; und darunter war ein Ritter, Heumann, der war so start, daß es ihm gelang, das Gestängnis aufzusprengen; worauf sie alle hinaus liesen, und dahin, wo sie den Ruf des Riesen dorten. Und die Willinenmanner allzumal ersichlugen nun ein Unjahl von Leuten; König Westlias aber kam durch die Flucht von hinnen.

#### Ein und fechzigftes Rapitel

Ronig Dfantrip vermählt fich mit Doa, Ronigs Melias Lochter.

Da nahmen die Wiltinen Oba, Konigs De= lias Tochter, fammt all ber fahrenben Sabe, fo in ber Burg mar, und brachten fie ibrem Sauptling: Da fprach er au ihr: "Btewohl dem Bater bich nicht an Rimig Ofantrix geben wollte, to will ich bid nun bod meinem herrn guführen. und mir daburd feinen Krieben erfanfen und feine Freundschaft verbienen." Sie antwortete : "Berr, es ift nun bebin mit und gefommen, bag es in ourer Gewalt febt, mit und ju verfabren. wie ihr wollt, gut ober übel." Da naben ber Ronig einen Souh aus lendtenbem Gilber gefdmicbet, feste bie Ronigstochter auf fein Anie und jog ibr ben Soub an ibren Rug: und der war ihr weder an groß noch au klein, son= bern fo, als wenn er fur fie gemacht wire. Darguf jog er ben Souh wieber ab, und jog

ibe einen andern Soub, ber aus rothem Golde geschmiebet mar, an benfelben Aus, und wollte feben, wie er ihr ftunde: biefer aber paste ihr nochmal fo gut, als ber vorige. Da ftrich fich die Konigstochter an das Bein, und fprach, in: bem fie empor blidte: "Gott im himmel, wann wirft bu mir fo gnabig fein, bag ich ben Lag erlebe, da ich also meinen guß auf Ronigs Ofens . trir Socift fomuden mag ?" Da lacte ber Konig und fprach : "Seute icon ift ber Lag, ba Gott dir fo hold und gnadig ift, bag bu beinen gus auf bem Sochit Diantrix, bes Ronigs von Bil-Finenland, fomuden magft." Daburd marb fie inne, das Konia Ofantrix felber gefommen war, und empfing ihn mohl und freundlich. Darnach fuhr Konig Ofantrix beim, und nahm bie Ronigstochter mit fic.

Balb barauf fandte Rouig Ofantrir Boten gu König Melias, und wollte fich mit ihm verfohnen. König Melias hatte feiner Tochter, und dem Mann, der fie erhielte, die Selfte feines

Reldes befchieben. Aber wiewohl Schnig Ofenbrir Dba au feiner rechtmäßigen Gemablinn begebrte, fo wollte er boch nicht bas Reich feines Schma: bers, Ronigs Melias, vermindern, fonbern ibm Die Oberherricaft bavon laffen, fo lange er lebte, und erft nach Konias Melias Tobe wollte er bas gange Reich fur feine Gemablinn Dba in Befit nehmen. Und auf diese Beise wurden die beiden Ronige ausgesohnt. Ronig Dfantrix ließ nun eine practige Sochzeit gurichten, und berrichte barnach rubig in feinem Reiche, fo wie Rouig Delias in Sennenland. - Ronig Ofantrix batte mit feiner Gemablinn eine Tochter, die bieß Erfa, und war die anmutbigfte und ablichfte aller Jungfranen, an allen Dingen, die einer Frauen wobl anstehen.

# 3mei und fechzigstes Rapitel.

X. Attila und Erfa.

Emperkommen König Atttila's und Lob. Königs Metigs.

Ein König mit Namen Ofid, der herrschte üben Frisland, und war ein reicher und mächtigen häuptling, beibes, an Ländern und sahrenden habe. Er hatte zwei Sohne, der älteve hieß Ortnit, und der jungere Attila: dieser war frühzeitig groß von Gestalt und Kraft, ein guter Ritter zu Rosse, mild mit Gaben, weise und habsüchtig, und an allen Dingen der tüchtigste Kriegsheld. Als er zwolf Winter alt war, da seite ihn Osid zum Hauptling über alle die aus dern Hauptlinge.

Attila ritt nun oftmals aus mit seinem heet in das Reich Könige Wellas; und de König

Melias icon fraftlos von Alter war und feinen Sohn hinterließ, fein Reich ju wehren, fo that Attila großen Schaben in bem Lande, und nahm manche Burg beffelben weg. In biefer Beit wurde Melias von fcwerem Giechthum befallen; ba berief er feine Sauptlinge ju fich und rebete mit ihnen beimlich mancherlei barüber: wie es ihn nun febr barme, daß er feinen Sohn habe, per bas Reich nach ihm beherrfcte; feine Tochter ware im Rorben in Wilfinenland vermablt. und fein Schwiegersohn, Konig Ofantrix, ju fern, um feines Reiches wahrzunehmen: Attila aber, Ronig Ofibe Gobn, mache ftarte Fortidritte in hennenland; und barum glaube er vorans gu feben, daß die Berrichaft von Beunenland aus feinem Geschlechte geben werbe; wiewohl et gerne wolle, das Kouig Dfantrix das Reich in Befis nehme und es gegen Attila wehre. Bon biefem Sarme, und auch, weil er febr frant mar, ftarb Ronig Meliag. Er murbe weit und breit im Sennenland febr betrauert, dieweil er friedfans

und milbthatig gewesen, und bie Gesete wehl aufrecht erhalten hatte, so lange er heunenland bebertiste.

Als aber Attila, König Osids Sohn, vernahmi daß König Melias rodt wäre, so berief er eine jahlareiche Versammlung und ließ alle seine Febe dazu kommen; hier hielt er nun eine lange Rede, wie glücklich Ihon seine Heerfahrt gegen Hemenstand gegangen, und wie manche Burg er darin dam Reiche Königs Welias abgewonnen habe; und drum so schwöre er, daß er nimmer helm kommen wosse in seines Vaters Reich, devor er nicht ganz Hennenland gewonnen habe. Auf seine Rede erhub sich ein großes Geräusch, und es verzing ein guter Theil des Tages damit, daß alle ihn lobten wegen seiner Milde und Rühns heit, und daß er viel mächtiger geworden, als zuvor einer seines Stammes gewesen war,

## Dreiund fechzigstes Rapitel.

Strifa jum Ronig angenommen for homnenland, und fein Bruder Ortnit über Defriestand; auch von Ofic, Ortnits Sachn, miererzu. Concontitilaffam.

Ronig Mellas batte feine Hauptstadt in Walzburg gehabt; als aber Attila sich das gange Reich unterwarf, da versehte er seine Hauptsstadt nach Susat\*); und lange hatte er seitbem bier seinen Sip, diewell er guerst diese Stadt erbaute und bewohnte; und auch noch heutiges Tages ist sie ansehnlich und mächtig. Attila ließ sich nun zum König über ganz Heunenland annehmen.

Als aber Ronig Ofantrix biefes vernahm, bas Ronig Melias fein Reich verlaffen, und Abnig Attila fich beffen bemachtigt hatte, da gefiel es ihm febr abel, benn er vermeinte Au-

<sup>\*)</sup> Jeho Coeff in Weftfalen; hat noch Spuren gennng feiner vermaligen Brobe und herrlichkeit.

Mortide unflief Greich ju haben, biewell es ein . : Mrbland Dbalf , Konigs Melias Rochter , wife. : We eitfiend wen goober Unfriede gwifden Ronig Dantrie und Rouie Attife, und wurden große Salauten unt vielem Blatvergießen gwifden Minen geliefest. Doch behaustete Attlia das gange - Weich , and eignete es fic ju, well er es mit . Teinem Schwerte bem Ronig Melige abgewonnen Sabe; auch fagte er, bag fein Bater Dfid an "Reddland fein fo großes Reich babe, bab et Doffen nicht alles felber bedarfe, fo lange er lebe: nund es mufte (fagte er) meinem Bruber Ortait eine Barte Ebeilung bebunten, wenn ich bie Balfte bes Reiches in Anspruch nabme, fobalb unfer Bater verfiele. And beduntt es mich febe bart, von biefem Meiche ju laffen, bieweil ich fo große gabrlichfeiten bafur ansgeftanben hebe." Und ar fügte bingu, baf er mur mit feinem Leben bas Reich laffen wolle; wie auch acideb.

Mater, und Kard Sonig Offd, König Attimes. Mater, und Kernahm felm aktester Sohn Detnit, Athla's, Königs von Heunenland, Bruder das Reich, und war nun Ortnit König über Fris-land. Er hatte einen Sohn, ber hieß Offd und war der adlichste aller Minner an allen Dingen und weitherühmt. Und als Offd zum Mann erowahsen war, da gelüstete es ihm zu seinem Baterbruder, König Attila in Heunenland, zu sahren. Er sam dahin; und deste ihn an seinem seinen Resen wohl auf, und sehte ihn an seinem Kofe zum Hahm Hauf diese Weise befrand das Ariche lange Zeit.

# Bier und fechafgftes Kapitel.

Brautwerbungsfahrt Dfids für König Ab-:-tila nach Erfa, Tochter Königs Dfantrik in Witinenland.

Es gefcah eines Tages, daß Ronig Attila feinen Reffen Dfib gu fich rief, und fagte, bag er ihn in Millinentand zu Ronig Ofunteix fens den wolle, um feiner Lochter Erla Sund für ihm au werben. Seine Fabrt ward herrlich zugerätteb, und er ritt inis zwänzig ber ablichften Bitter des Hofes.

So retten sie mit großem Scolz' in Billie menland und kamen ju König Ofantrie. Die Thing nahm Attila's Gefandten wohl auf, und obgleich er nicht sein Freund wat, so gedachte er boch, daß es nicht königlich gethun wäre, eines Fürsten Gefandten zu beleidigen, welche ihred Herren Austrag überbritigen müßten; auch wollte er gern wissen, was König Attila von ihm wollte, da er so ansehnliche Männen zu ihm sendete:

Er Ofid fagte nun fein Gewerbe, Saft König' Mittla feine Cochter Erla zu erhalten wünsche? König Ofantrix erwiederte mit diesen Worten? "König Attila ift nicht unfer Freund, sondern hat uns besehhet, und den Männern von Wils- linenland großen Schaden gethan; benm ift nicht

Ale Abnig Ofantels von feinet Habet hiete; dief er ein Gasimabl für ihn gurücken, und wollte einen folden Häugtling, wie der Martsgraf war, wohl empfangen. Und Aubiger nahme dies Gastmahl mit Bank an, als er bagin ban.

Geds und fechtigftes Rapitel.

Martgraf Andiger bringt fein Acwerbe an

Derauf brachte Ribiger sein Gewerds ans und sogte, daß der mächtige König Attisa ihm daher gesendet habe: "und er hogedet, daß ihr ihm eure Lochter Ersa zur Gemahim: soudaffenit all der Ausstations, so einem Königsa linds zublach der Ausstations, so einem Königsa linds zublach hab ich seine Botschaft nicht würde geweg andringen, und schwerlich Lünnseit geweg andringen, und schwerlich Lünnseit geweg dahen möchte; das soll indoch nicht seine er fagte also; wenn ihr ihm etwas bievon ventgesche

fo wurde er mit seinem Heere zu ench kominen. Und er hat ftarte Macht, und große Reiche mit setnem Schwerte erobert, und alles ist ihm wohl gefungen: brum ist es besser, mit ihm Freunds schaft zu halten, als Feindschaft zu erheben."

Sieben und fechzigftes Rapitel

Antwort Königs Dfanteir, und bes Marb grafen heimreife.

Da antwortete König Ofantrix: "Ein machtiger Hauptling bist du, Markgraf, und hoch bekobt, und höstlich richtest du deines Herrn Werbung aus: aber verwunderlich bedüntt mich Komig Attilas Botschaft, und seltsam ist, daß er
es wagt, um meine Tochter zu bitten, da er
sich des Reiches angemaßt hat, worauf ich mit
Recht Anspruch habe; denn allein durch das hat
er sich vergrößert, das mein Schwäher Melies besaß; und wiewohl wir mißdelig waren,
so bin ich dach schuldig, ihn zu rächen, wenn ich

3

vermag. Neberbieß ift auch König Attife nickt . von fo bobem Gofdlecte, als unfore Boulatten von Unb baf er mir und meinet Mannen Sebbe anbranet, bas farcte ich ant micht. Barnm alfo follte ich ibn fo drof ehren und ibm meine liebste Tochter Erta geben, welche ich mehr liebe, als ben meiften Theil meines Meiches. Drum moget ihr in Frieden fahren, and Ronin Attila barf nicht boffen, bes wir ibm unfere Tochter geben." Da antwortete Rabis per: "Ronig Attila bachte, als er uns fenbete, daß fein Gewerbe erfallt werben follte: benn et hat fo manchen Ritter, und er ift ein fo mad: - tiger Arieasbeld, das er fic wohl getrauet iu Areiten ; und wenn ihr bem Ronig Attila bie Magb nicht geben wollt, fo feib vebfichert, baf se großen Schaben in eurem Reiche thun wirb, und macht ench barauf gefast, bas er euer Land verbeeren, und mit feinen Rittern verfuchen wirb, od ibm ober end mehr Sieges bescheert ift." Mun antwortete Sonig Dfantrir und fegte: "Martgraf, du bist ein guter Bitter, und so erfallft du beinen Auftrag, wie es die geboten ist, and Leine Shuid follst du bafür bei und haben: aber ob bein herr König Attila auch mit seinem Spee in Millinenland tome, so fangten wir ihn doch gat gening, und er soll sagen, bevor de haim kommt, daß die Wiltinenminner Marse Echwerter, starte Schilde, harte Hautsche und gute Hengste haben, und sie nicht verbrossen find gu steetten."

Hierauf wollte ber Martgraf beim faboen; und König Ofantrix gab ihm fabore Geschenke mit auf ben Weg. Er ritt nun seine Straße, bis er nach Sufat zu Attila tam, und saste ihm seine ganze Fabet, und baß teine Hosmung wäte, daß König Ofantrix ihm seine Locker Enla alba.

Acht und fechzigftes Rapitel.

Ben Attifa's Suraftung und heerfange in Billinenlant.

Da freach Attila licheind: "Das Aind sont Baben, wonach es schreiet. Het, alle meine Mannen, nicht last uns schenen in Wissenenland in kommen; ein jeder Ritter ruste sich beme jeho sollen die Hennen sich gegen die Willimem versuchen, und diese sollen ersahren, wie wir unsere Schwerter mit ihrem Blute särben, und noch, wie zuwer, taltes Eisen in unserm Fleische vertragen konnen. Und dieses Ausgebot soll zu jedermanns Hanse umgehen, devor wir ausziehen." Da versammelte sich ein großes Heergefolge, und rüstete sich Konig Attila, in Willimensand gegen Konig Ofantrix zu ziehen und diesen Schimpf zu rächen, daß er ihm seine Kochter versagte.

Er hub fich nun mit feinem heer aus Sufat; and er hatte fechstaufend Ritter und ein großes

Peorgefolge von Arlegstnechten, Als er in With Kimenland fam, da fengte und brennte er, vem wohnete bas gange Land mit Fener und Schwert, brach die Burgen und zerftorte die Westen.

#### Reun und fechzigftes Rapitel.

Eduig Dfantrix vernimmt ben heeresing, mud fenbetnach ben Riefen in Geeland; und beren fluct vor Ronig Attila.

Mis nun König Ofantele von diesem Heereds zuge hörte, da sandte er Boten nach Seefand zu seinem Zinstönig Aspillan und deffen Riesen: brüdern, und verlangte, daß sie die Feinde abwehrten, indessen er sein heer rüstete. Da stellten sie sich den Feinden entgegen; und es erhub sich eine größe Schlacht und Bintvergießen. König Aspillan hatte nur wenig Volks, er vertrante aber start auf seine Brüder: Widolf mit seiner großen Eisenstange war nun losgelassen und schlug mit beiden Händen, beides, Mann und murben sie von der Uebermacht bewiltigt, med musten sie Kindt ergneisen; anner aber heitem sie fünf hundert Aicter erschingen, und Widon's allein hatte drei hundert erlegt. Run verfolgte King Attila die Flüchtigen eine lange Strecke und ersching über viele. Widos's aber lief so schnell, daß tein Ros ihn einholen kounte; mes termeilen sching er auch noch zurück, und Wat manchen Schaden.

Go fam nun Sonig Afpilien und feine Rie-Senkufber ju Monig Ofantele, und fagten ihme, baf fle dem Konig Artila nicht haben Widenstand dhun tonnen wegen der Uebermacht feines Heaves.

Siebengigftes Rapitel.

Abnia Dinneriy siese mit-feinem Beese Rouig Retila entgegen.

hierenf jog Ronig Ofenteis mit großem Hern Minig Attille antgegen; und nicht wantger

Satte er, als gebn taufend Mitter, und viel andres Rtiegsvolt. Als nun beibe Zonige in Sathand an einander trafen, ba erbub fich eine große Schlacht mit vielem Blutvergießen. Unb Bibolf mit ber Stangen und feine Bruber brans - son to sevaltic vor, das fie alles nieberwarfen -mad erfchlugen, was thuen vortam. Und als ber Cas fic neigte, ba wurde Ronig Attila von ber Mebermacht bewältigt, und fiob am Abend in ... einen Bald und burd benfelben. Ronig Dim= Brir verfolgte bie Rluchtigen bis an ben 2Balb, ber amifchen Danomart und hennenland liegt: eber ber Bald war groß, und ba er gur Rachtmit nicht binein reiten wollte, fo ließ er fein Relt und Seerlager aufschlagen und blieb ba über Ract. Rouig Attila aber lag auf ber anbern Seite bes Malbes mit feinem Beere, fo wiel demon entformance wat.

## Ein mit Termingftes Lepitel.

The leastereffuse, womit der Arefferef the Leaster Laver aberitat

Me ane die Modern und deutlissen une, die Anne Modern Talliere une, und Anf handen Annen der Angeleier und eine Angeleier des Annen der Angeleier des Angeleiere des Angeleiere des Angeleieres des Angeleiere

and user Music Sierre Jeer unter Affe Mitzen weeder zu Ande Art in Arte Art. in Albert und der Art. vermacht zu zuere fer für bestind für perioden femann. Der Ande dantterihm fehr; und nahm bisfen Rath ab, und gog heim nach Sufat. Aud König Pfantrix gog wieder heim in fein Bleich; unde damit blieb es nun laufer fielt zuhig, daß beimer von beiben den andern befohdte. 20

3wei und fiebenzigstes Kapitel.

Ann erfinnt ber Martgraf eine grafte bis gegen Rönig Ofontrig.

Hierauf, gefchah' est eines: Anges, tugt den zwie Botschafter Graf Andbiger vor seinem Jewn Rinig Attife, trat und surach: "Here, oine Witte will ich ench bitton, daß ihr mite duel hunderd den noschesten Aliten und undem: Hobse inde einum Krudenschin. Ofid zu einer Jenschiebet gebet; und auch so, viel Gold. und Silber; als ist dagn bed darf." Abulg Attisa fragte: "Wolfen willst du sahren?" Der Martguaf autwordete: "Wetams mert auch nicht, wohin: icht führer; Tanisma ich aberzuicht wieder, bevor deri Winter vertaung. the second control of the second control of

market beit beite Geite MENTS - MINISTER AND STREET, MEST man mit ben Mit be Meine tet Brita. St. water or Miller of me and the second secon Marie Contract of the Contract of the the first and the state of Salama in Maria de Aria de maria de ser Maise p with the 3st interior hard the later of their 

may: Operampenhen, such may unto antitudis gas uniform undown Aleiden, much fendes anno Lendo ga den: Wohnungan-undon; end ga lanfan, was ihr dehhipfet. Romme ih ader nicht wieden. ga. end-unds Werlauf von deri Window, so fabren point, und feget donn Shais Molla, dus ihrindustin unds.

Drei und fiebengigftes Kapifel. Madiner Comme im mottinenfunde perdenennt fic Giegfried.

Bum: pittinklidiger allein-blumag, und Lausquederniches Edulof Sefantele, enochemier fich fin undernillich gemacht bestag alle möglich. An tend an von Soudy Adantelan, die ern über: Alleher fiche an von einespriefen Andpos daß man-ihm nicht in die Angen sehen konnte, und schion-ein-aless tild fichtigeren Danne: Ernturf sich beim Abnitz gut Fässen und sprach in Sert Adnity Djantele, und Gottof-willen und und oner Königt hum, gapalis

Gibat etbaf therefer ifes Sanige Wellas igentife, sirals rentgelte, famast bet ent, herr, als bei Somesi Sporein, feiner Bochtav 3's wie wennifie bar -mild: iticht . fo jung. gewefen -wite ,: als che wa Adipoent Mater wiedl allen i Wennertiten foleb, fo "imibite iffe mich i ger i wohl frestenwen. - 24 with date with gen all gerin teneficies abilles Spriffing und euror Sprillaffelt bienen, ifte Ger, als trgent einem anbem Boren. "Wollte Gott. (fägte er bingu), baf : Mart: 'Aruf : Madiget wife iht eure Gewalt gefommen mive, wie ich os nan bin, was dat ihr ihm feis nen Undamt und Miffethat vergöftet!" Da friach · Admig Dfundeix: "Ich wähne , guter:Mann (fatte er), bag Graf Mibbigen fich wohl Guten wirb, unter folden Amfranden, gu und ju fommen. Du aber follt bier willfommen fein , und habe Danf bafür, bag bu Ronig Attifa's Mannen erfchlugeft; auch alle meine Mannen follen bich mohl empfangen." Da fagte Siegfried: "Benn ente Lente mich gut aufnehmen, fo wir mir

Go blieb unn Siegfried zwei Minter ihrit im Minigs Dfantik Hofe. : Er trug Geftanbig Gimen tiefen hint und fielle fich ifcherbieblichig.

Bub nach bierzundiefer: Etunde hattwer wit Erle,
der Minigstenfter in nicht gespriefen zufen errigden

Bier und flebengigffes Rapfteli

timiblese Beit Campein Rouig und Michwa-Semland, ber bief Rerbangs: er war ein undfelger Känig; und fam, und Sinig Bsantrix alture Lochter Erfa zu werben, und seinenklintung annterstähten sehr der Jatl Hertnit und sein Bruber Ofib; benn König Rorbung war ihr großer Treund. Auch nahm König Osantrix diesen Aus trag wohl gus, wenn seine Lochter darein wils

make?" Det Sivie Racte : ... Mer Mit weimen filmmit du? und mobile wills bu? und marten bift ber berfommen ?" Stabiger ndurerbete: "Derr,- ich beife Siegfrieb, unb m cud, um ent meine Dienfte antw ifolieff adin : tirfmifd ginds obget ad. ". De fprieft. mie bie Bennen, unfre Keinbe, und midb auabolid bift bu bem Marfarafen Ribiger, Köuft Mitifa's Gefanten, meider uns in einer Racht fünf bunbert Ritter erfoling, und und fo bie Gent tibute, und bie Ebre, Die wir fine und feinem Gefolge anthaten." Da antwortete Siege and: "Ridt fenne id Rabinern, wiewobl er mir und nummer enbette ersift Aneit verutfocht dall mandet Belleintauter) um Saule miller verabt bet. Bent id bie in Seinen · Brut geforen : and mar ib bei Stule Mellet

'n

11

.

Ċ

t

11

-

ti p

100

\*

Tea!

leg

ten:

hie

ا

<sup>37)</sup> Reinhart ift, wie das Rorbifta und Aubentide Mie bing, Ribung, ein allgemeiner Ausbend' für böfer, liftiger, neibifcher Menich, Reiber (wovon Reibe hart aur eine breiteter Gover-iff, wie-Breinbert

nanden Lag in guber Bufriebenbeit, und ich will es nicht verhehlen; bas ich, fr viel ich vermochte, gegen end war, so lange ener Unfriede befinnb. Als aber Attila unverfebens bas Raich ibergog und ben Konig Molias beffegte, ba wollte ich ibm nicht bienen, noch fonst einer weiner Beider, indem ich fie alle bavon ahrebete... Und alt Rivie Attila fab und befand, bag ich ibm siot bienen wollte, be nahm er mir all meine Siebe und Gut, erftblug meine vier Bruber jaund mid felber dottete er. Alber ich rachte mich ein venig hefür, und enfching vor ihm hundert Manner: und nun fab ich feinen anbern Musweg vor mir, als mich ju euch ju begeben und in eure Gnabe, fo viel ihr mir beren beweifen wellt: mein Schieffal ftebt nun gent in euter Gewalt, boch verfebe ich mich au euch ber Gna-

won Reiner u. bergl.), und sugleich bebeutsamer Eisgenname (wie der obige Ridung, Kap. 21. vgl. 131., und unfer Minnefinger Nithart), und wirkliche Alegoris im Roidelhant des Dhuerdant.

t ben , baf th ober bes Bhigs Bellas gufte, als entgelte, foucht bei ent, hert, als bei \* amer. Semin , feiner Sachter; umb menn fie ber -mile nicht fo jung gewofen mine, ale fie wen "Albem Bater auf allen ABenneutiten fefeb, fo smilte iffe mid iger afobl bestonnen. 34 erbate min an sie erm tenfant Gielfe Spoliffing und eurer Sportliffelt bienen ,: lie: Get, als irgend einem andem green. Und 'wollte Gott (fagte et bingu), baf Mert: aref Rabiect elfo in oure Gonalt acfounce :whire, wie ich of nan bin, and bas for that felnen Unbant und Miffetfat wegofteb!" Da freich " Zonie Dientels : "So mione , guter Mante (falte er), del Graf Blabigen fich wohl witen with, unter folden Umftinben, gu und ju fommen. Wa aber follt fier wiffommen fein, und habe Danf hafur, bas bu Ronig Attlia's Mannen -orfchlugeft; and alle meine Mannen follen bid mohl empfangen." Da fagte Siegfried : "Benn ente Lente mich aut auftehmen, so wird mir

abas agut igefullen jarneb abeltichtig aus illimete desfil. albehung (bei eine der eine der eine alle bie bie

So blieb nun Slegfried zwei Minter ihret im Elnigs Dfanttie Hofe. Der trug iboftantig feinen tiefen fint und fiellte fich ifeherbiebligig. Dind nach 1882 zwidefer Elmide hattwer nicht Gela, der Binigstanfter zu nicht gesprößen zuhn flere geben wöllte.

Bier und fiebengigffes Capitelt

tim iblefe Geit Campein Rouig und Shima: Benland, ber bief Rorbung; er war ein möglisger König; und fam, unt Sonig Ofuntrir altare Lochter Erta zu werben, und feinenrefintung und terftitaten sehr ber Jatl Hertnit und sein Bruber Ofib; denn König Nordung war ihr großer Breund. Auch nahm König Ofantrix diesen Austrag wohl auf, wenn seine Lochter barein will 1

Notes: und jor ließ ein großes nab, ehrenwies Gaftmahl zurichten, so lange König Rorbung kei ihm blieb.

Die Jungfran aber wohnte in rimm: Schlofe, auswinden mit ihrer Schweser Werta die ablide, und viele andre able: Buigkentem mit ihnen, und keinem Mannstilbe war est erlandt, zu ihnen in kommen. Da sprach Konig Ofantrix zu Siegsfried: "Dich hab' ich als einen guten und treuen Mann erfunden, brum will ich dich in das Schlof zu den Jungfranen senden, um Schuig Nordungs Antrag zu äberdringen, und ihr seine Bewert bung höslich vorzutragen, wozu est die nicht an Gestiek sehlt." Giegfried sagte; daße er alles thun wolle, was der Tonig ihm gebiete: Kolifg Ofantrix und Tonig Ansbung gingen darauf hinzams in den Burghof.

Banfund fiebenzigftes Rapitel.

Siegfried tommt in das Solof und redet mit Jungfrau Erfa.

Dun ging Siegfried bin ju ber Ronigstochter, und bat ibmebes Solos aufzumachen: Und als fie vernabm , bag ibr Bater ibn babet gefenbet habe, ba nahm fie ton wohl auf und bies ibn willtommen und fagte: "Bas fur ein Gefdaft. bringt dich bieber? Du bist ein weiser und ge= wandter Mann: und nimmer suvor tam femanb ju meinem Bater, ber fich fo fläglich gegen ibn ju betragen mußte, als bu; und nicht ging bein Sitwis weiter, ale bir erlaubt mar, und niemals zuvor tamft bu bieber an uns.". Da ante wortete Siegfried: "Es ift nicht Brand in uns ferem Lande, bag ein Mann zu ber Ronigstochter gebe und mit ihr rebe, wenn nicht ber Ronig felber ihm einen Auftrag baju giebt; auch ziemt es sich nicht, das anslandische Manner mit Innafrauen reben: und biefe Sitte lernte ich in meinen jungen

Jahren in hennenignd, Demnach aber ber Ronia. ener Bater, mir gebot, einen beimlichen Mmftrag bei euch auszurichten, fo barfen wir num eine Beile mit einander reben." Da feate bie Jungfrau: "Meine fuße Schwefter Berte, und ibr anbern alle, gebet binans; wir beibe alleim wollen hier innen bleiben, nub mag er fo feine Bewerbe ausrichten." Siegfried fagte barauf 2 "Las es uns lieber anders fügen, wie es anstendiger ift; geben wir in beigen Rrautgar= ten, und leffen alle unfere Unterredung mit aufeben: be tann auch ber Sonia, ber auf bem Burghofe fibt, fammt allen anbern feben, was wie mit einander vorhaben; und niemand fann araa mobnen, was wir reben, und boch weiß feiner, was gerebet wird. Und ich will nicht, das ic= mand abel von euch fpreche um meinetwillen; fin= timal viele fo abelgemuth find gegen die Trauen. das de gern folecht von ihnen forechen, und man feifig auf feiner hut fein muß vor bem bofen Bungen."

Da ließ bie Jungfrau zwei Poster nehmen und hinaus tragen in den Arantgarten, und sogte: "Fürwahe, du bist ein guter Nitter, und ein gar bescholdener und höslicher Mann, und viel Sitte lerntest du in jungen Jahren." Run' gingen sie hinaus in den Arantgarten und sehren sich unter einen Apfelbaum; und es war schnes Wetter und heiterer Sonnenschein. Der Kduig saf auf dem Butghose und war ver nägt; und Kduig Nordung dachte, Siegsried rede ihm das Wort. Siegsried aber meinte ein deingensderes Gewerb ausrichten zu mussen, und so ward. Kduig Nordungs gar nicht gebacht.

Sechs und fiebenzigftes Rapitel.
Rubiger offenbart feinen Ramen und fein Gemerbe vor Jungfran Erta.

Run nahm Siegfried feinen Sut ab und fprach: "Ich tauschte Manner und Franen, ich" tauschte König Ofantrir, und ich tauschte end,

Janefren ; ich bin nicht Giegfrieb, fonbern ich bin Graf Rubiger, Konig Attila's Abgefantter: made ibn an beinen Areund und herrn, und mimm ibn bir som Manne, fo wird er bir geben Sanber und Meide, und menden eblen Bitter, Karle Burgen, und prachtige Rleiber; und reiche Bergoge follen bich geleiten, und bir beine Aleiber nachtragen, und felber follt bu Ronigie von gang heunenland fein, und alle beine Jungfganen follen ehler Mannen Tochter fein und toftliche Aleiber tragen." Da antwortete bie Jungfran mit großem Duth, und rief: "Deine fage Schwester Berta, (fagte fie) . fomm' bieber und bore biefes Mannes Rebe!" Berta ging bingu und frug, was fie wollte. Erfa fagte: "hier ift nicht Siegfried, wie er vorgab, fondern et genebt unn, bag er Graf Rubiger, Attile's Wigefandter ift; er tanfcte mich und meinen Bater, und rebete bier fur Ronia Attila bas Bort. Bebe nun nach meinem Bater, ber foll ibn biet erfolagen, bafur, bag er ihm auf einem Felbe

fanf hundest Mister erftbing, ja biffer folifer weut bes Banes noch bangen," Jagegen finte : Gtaf Rabiner: "Thue, mas ich bitte, Jungfrau- fei bem Ronig Attila holb, und werbe Konigin uber bas Reich, welches beiner Mutter Bater, Ronke Melias befag; und bie junge Berta, beine Sowelter, foll meine Gattin fein, mit großen Ebren und freundlicher Rebe." Da intach Betta: "Jungfran (fagte fie), bu bift ein Ronigsfind, und nicht fout bu ben andlaubifden Dann vedlatheir noch vorlantbaren; be er fit ente Ges unts gesommen ift; es ift ever warbiger, buf ihr ton fabren last; wobin er will. Aber fage mit, Somefter, fprachte bu nicht einesmals biele Borte: Du beiliger Gott im Simmel, gewähre . mir boch biefe Bitte ; bas ich Konigin vonr.:com; Seinenfand werbe! ? Run wird bas erfallet? nas In Dateft, und bat Gott bie beine Bitte gewihrt. Drum verrathe nicht ben auslandiften Rann, fondern wetbe Konig Attila's Gentab: in, und ich will mit bir fabren." Che Berta

Thre Alebe vollendet hatte, wollte Radiger fichen hinand gehen, und glaubte, daß Erfa dem Admige fagen würde, was fle ihm drobte; da rief aber die Jungfrau Rüdigern nach: "Hore, du guter Ritter, gehe nicht so schennig hinwog: ich will Kinig Attila's Gemablin werden, und einen Goldring ged' ich dir dossen zum Pfande. Und will ich mit meiner Schwoser dem Hierwessen Water meinem Bater verbergen; du mußt aber Anth schaffen zu unserer Fincht."

Hierauf ging Siegfried aus dem Cologie in die Aury ju dem König, weichen fannen den amstern, ihre gange Unterredung gesehen hatte. An sprach König Nordung: "Guter Freund, habt ihr unser Gewerd in Apenen ausgerichtet? und wenn du es wohl zu Ende gedruckt haft, so will ich die es wahl lobnen, und du sollt mein Jarf werden über viele Schlöser und große Länden in meinem Reiche." Da antwortete Siegfried: "Herr, in Arenen, sie sagte mir, daß sie in den michten zwölf Monden sich nach nicht wennstellen

von beit einen Mann nehmen will; und beffen zum Pfande gab fie mir ihren Goldring; und sebet dier ben Kling, Herr: nicht deffer vermochte ich eure Bewerdung zu fördern; und so velle mix Gott, wie ich aus allen meinen Kräften mich demüht habe! und ich bente, daß nicht leicht ein ansichubischer Mann in fremdem Lande ein Geschäft bester und kähner betrieben hat, für so vernehme Männer." Da antwortete König Norsdung und fagte, daß er noch gern se lange wars den wolle, und dat ihn, allen Fleiß auzuwens den, daß dieses nach der Frist von zwölf Menchen zu Stande komme, und verdieß ihm seiste Kreundschaft, wenn solches geschähe. Hierauf ritt Kinig Rordung beim.

Sieben und fiebengigftes Kapitel. Siegfried vietet um Urland weg in reifen und feinen Bruder Alebrand in fuden.

Sonig Dfantrir fas auf feinem Sochfis und tief Glegfrieden an fid : und als biefer vor beit

Societ lam, ba fprach ber Ronig: "Guter Greund, bu bift nun zwei Binter hier in meinem Reiche gewesen, und ich habe bas wohl er: fahren, baf bu ablider bift, als die meigten aubern bier am hofe; und bu nußt in beinom Lande ein vornehmer Mann und von eblem Geschlechte fein: brum-will ich bir auch genug ganbereien neben, wenn bu bier bleiben willft, und bu folift Marfchalf bes Sofes werben, bes Ronigs Befeble beforgen, und mit bem heer bie Landwehr Daben." Da antwortete Siegfried, bantte ibm für fein Anerbieten und bezeigte fich willig, es angunehmen! "aber es fomergt mich, herr, bas .ich bem Konig Willa bes noch nicht vergolten habe, daß er meine Bruber erfchlagen und mich gus meiner herrichaft und allen Burben vertrieben bat; und es wurde mir eleubiglich cugangen fein, wenn ich nicht einen fo guten Ro: nig gefunden batte, wie ich bier babe. Unb Ronig Attila mare noch fern bavon, herr von gang heunenland gu fein; aber gur Beit bat er

noch teinen Gludswechfel erfahren, fonbern, wie manche Unthat er auch begonnen, alles ift ihm gelungen, bis er enblich die Strafe bafur erhalten wirb." De antwortete Ofantrix: "Es foll ihm fcon noch ein Biel gefest werben, und wir wollen ibn in Sennenland beimfuchen." Da fagte Siegfried: "Gern will ich mit bei diefer heerfahrt fein; aber ich babe noch einen Bruber, Berr, ber beißt Alebrand, und ift einer ber ablichten und trefflichften Manner an allen Dingen; er war verwundet, als ich von ihm ichieb, und biefe Bunden empfing er von Konig Attila: es wurde mir nun fehr leid fein, wenn er nicht aud ju end tame und enrer Gerrlichfeit biente: brum will ich ench bitten, herr, bag ibr mir Arlaub gebet, nach ibm an fabren." Der Ronig etlaubte ibm diefe Fahrt.

## Acht und fiebengigfies Rapitel.

Graf Rübiger reitet ju feinen Beuten, und mimmt Ofib mit fic an Sönigs Ofantrip hof.

Run ritt Graf Rübiger, der Slegfried gemannt wurde, allein hinweg in den Wald zu seis
men Lenten, welche sich dort wohl behalten hatten. Hier sprach Graf Rüriger zu Ostd, König Artila's Bruderschn: "On sollst mit mir reiten an den hof Königs Osantrix; und ich habe dort gesagt, daß du mein Bruder wärest, und so sollst du anch sagen und dich Alebrand neunen." Ostd war bereit ihm zu folgen.

Datauf ritten fie zu König Ofanirir, traten vor ihn und grußten ihn ehrerbietig; er nahm fie freundlich und ehrenvoll auf, und es dauchte den Kinig, daß Siegfried von seinem Bruder nicht mehr gesagt habe, als er nun wirklich sabe. So blieben sie da nun eine Zeit in guter Aufmahme, so lang es ihnen behagte.

Reunund siebenzigstes Rapitel.

Graf Rabiger und Dfib reiten mit ben Sungfrauen fort zu. iften Benten.

Eines Abends fendete Siegfried feinen Bet: tranten an ber Jungfran, und ließ ihr fagen, das fie und ihre Schwester Berta fic binnen feben Tagen mit affen ihren Roftbarfeiten bereit balten follte. Und als bie fieben Tage um waren, und bet Ronig eines Abends entschlafen und febr trunten war von Weine, fammt allen leinen Leuten, ba nahmen Siegfried und Ale: brand fich die beften Roffe, ruftiten fie, und rit: ten ju bem Schloffe. Da waren auch bie Jung: frauen bereit mit allen ibren Roftbarfeiten, be= luben bamit einige ber Roffe, und anbre bestiegen fie felbft. Und fo jogen fie aus bem Schloffe, und riften bie gange Racht, und ben gangen Lag baranf, und nicht eber ließen fie ab, als bis fie in ben Bald ju ihrem Gefolge tamen. Dier hatten fie unn funf hundert gute Mitter,

mit welchen fie fich gen hennenland wandten, und buntten fich nun wohl geworben ju haben.

# Achtzigftes Rapitel.

Stuig Dfantrix erfährt, bag feine Lode - ter fortift.

Alls nun Konig Sfantrix diefer großen Lift und Betrugerei inne murbe, da ward ex aus bermaßen zornig; er fammelte glebalb ein großes heer und fehte ihnen nach.

Als Graf Rubiger und seine Mannen biefes gewahr wurden, und sie wohl saben, daß ihnen nicht möglich ware zu entstieben, und sie auch nicht in der Werfassung waren, Widerstand zu beisten, sie aber auch teine Subne zu gewärtigen batten, indem sie ch nicht darnach gemacht batzen: so stoden sie zu einer Burg, die hieß Markentein"), im Falsturwalde, schossen sie binter sich

w) Wermuthlich Marftein, eine Gegend im aften Gachfen zwifchen ABeisbod und Samein. Ueber ben Galburwall vgl. Asp. 89.

gu, und blieben barin. Da umlagerte fie Ronig Ofantrix mit feinem ganzen Seece, errichtete Manerbrecher und that heftige Sturme; die barinnen aben wehrten fich brav und ritterlich.

Ein und achtzigftes Rapitel.

Bon Markgraf Rübigers Boten an feinem König Attifa.

Da redete Graf Rübiger mit seinen Mammen, sagte ihnen, baß sie aufs dußerste getommen, mie auch wirklich war, und fragte, ob jesmand unter ihnen allen wohl so rüstig und musthig ware, "daß er sich erdreistete, zu König Attila zu reiten und ihm unfre Gefahr zu sagen: und wer diese Fahrt vollbringt, so daß uns einige Haben." Und zwei der kühnsten Mitter rüsteten sich zu bieser Fahrt, und ritten in einer Nacht bei großer Dunkelheit aus der Burg. Die Waschen des Königs Ofantrix wurden ihrer gewahr,

dachten aber, daß es ihre eigenen Leute waren, welche so kümlich in der Nacht ausritten; und so kamen sie durch die Gezelte des Königs, und ließen nicht eber ab, als die sie zu König Attila kamen, und sagten ihm den ganzen Hergang von der Fahrt des Stafen. Als nun Attila dieses hörte, da sprach er: "Nimmer hörte ich noch won einem solchen Ritter, wie Graf Rüdiger ist; große Ehre hat er mir erworden, wenn ich selder sie nur sesthalten kann: aber das Widiger mir nicht wieder entschlüpfen, nachdem es seht so schol wie sehr fo schol in meine Hände gebracht ist. Rüstet euch nun, alle meine Mannen, und fahren wir, dem Grafen Hilfe zu leisten." Und alsbald versammelte sich ein mächtiges Kriegsheer.

<sup>3</sup> meinnb achtzigftes Capitel etreit mifchen Ronig Dfantrip und Grefen Anbiger, und Dfantrip gincht

Diefes Seer führte Ronig Attila aus Sufat bem Marignafen au Sulfe. Und an einem all:

bern Orte foll von Rönigs Ofanteix, des Grafes und Ofids Kampfen erzählt werben \*):- fie folusen fich jeden Tag, und sehten einander so hart 'gu, daß von Rönigs Ofantrix Leuten schon drei hundert Ritter gefallen waren, und die Burg-manner schijg Ritter verloren hatten.

Da kamen eilig Boten zu König Mantrix, und fagten ihm, daß König Attila nicht meht weit von der Burg ware mit machtigem Kriegsheere. König Nantrix sabe nun wohl, daß er für dießmal dem König Attila feinen Widerstand thun könnte, sintemal er nur ein kleines Heer bei sich hatte, indem es ihm so eilig gewesen see men nachzusehen, daß er nur ein kleineres Gezfolge sammeln konnte, als er wohl bedurft hätte. Da riethen ihm seine Rathgeber, daß er slieben follte, um sich ein Heer zu sammeln und ein andermal mit voller Starke gegen König Attila an ziehen. Diesen Kath nahm König Nantrix

<sup>9)</sup> In bibler Casa Bimmt nichts mehr bavon ver.

der Saga hiern wird; und blofel, wie eben gefagt ift, war der eigentliche Ursprung von allen ihren Mishalligkeiten. Die Saga läst hier aber die Zwiepracht König Mitika's und Konigs Mantrix bernhen, und erzählt nun eine Weile von andern Helben; doch thumt fie noch wieder dieranf zurück, dever fie ganglich befollest...)

\*) f. Ray. Wi. K. und 269. K.

erin (C. 136) H≣ infomesis i

international de la company La company de la company d

Margha Carlos Carlos

# Bier und achtzigftes Rapite

XL Balther und Bildegunb.

Breund fagfenbunbnis Ronig Recipes talb. Ronig Ermenricht von puliem, D. . . .

Actila, König von Sufat, war beibes, reich und mächtig, und unterwanf, sich manches gand. Er errichtete ein Bundniß mit Adnig Ermenrich, der über Pullen herrschte. Diese beiden Adulge besetigten ihr Bundniß in der Urt, daß König untila denng-König Ermenrich seinen Rossen Offd mit gublf Alttern sandue; König Ermenrich sandte ihm dagegen Walther von Wasichenstein\*\*) seinen Schwestersohn, mit zwölf Alttern.

<sup>9)</sup> Appulien, Reapel, als Aufang sim Romifden Reich, Bal. Ras. IS.

er) Cigentiid: Stein, Gela in ben Begefen (Vomph), we, nach bem Gelbenbuch, ber Rap: 26. urgabite Rempf

Welther war damals vier Winter alt, und blieb sieben Winter bort. Zwei Winter nach feiner Antunft, kam nach Susat auch Hilbegund, das Japis Ilas von Griechenland Locker »); sie war bem König Attila als Geisel gesendet, und war damals sieben Winter alt. Diese beis den jungen Kente liebten sich gar sehr, ohne das es jedoch König Attild nuste.

Bunf und achtzigftes Kapitel. Batther von Bafidenfein und Sitbegund, Batther von Briedenfand Lodter, entflieben beimtich aus Sufat.

.wolly (Mingelston) in Abrilg Michie's Arguingarism:

2794 3 -

worfet: hipu afen ift pe nine Rtabt in Cempygifte Beide, beren lage nicht naber beftimmt mirb. Rat.

\*) Was Anp. 49. Ihre Geifesthafte allfirt bier mobi - nus beze fortwährenden. Allegen driffing Signerip - t- und Attila Ber. und ba bielt Balther Silbegunden bei ber Sand, und fie rebeten manderlei mit einauber; ohne daß jemand es beachtete. De fprach Batther? Bie lange willt bu Dienstmagb ber Ronigin Erla: fein? Farmahr es fagte bir beffer, bas du mit mir führeft beim ju meinen Bermande ben." Sie antwortete: "Bert, nicht fofft bu meiner fpotten, wiewohl ich fern bin von' meis nen Berwandten." Da fprach Balther: "Fran, bu bift bie Cochter Ilias, Jarls von Griechenland, und bein Baterbruder ift Dfantrir, Romig der Wilfinenmanner and auch eines großen Theils ber Rengen. 3ch bin ber Schwefterfobn Ermenrichs, Konigs von Rom, und ein enbrer Bermandter von mir ift Konig Dietrich von Bern: warum follte ich alfo dem Conig Attila bienen ? Thue und fo wohl und fabre mit mir beim! und wie ich dir hold bin, fo fei Gatt mir hold!" Da antwortete fie: "Da ich nun wahrhaft beinen Willen weiß, fo follt bu auch mich und meinen Billen tennen; ich war nur vier Binter

ett, als ich dich zum erstenmale sab, da liebte ich dich sogleich so sehr, als nichts andres mehr in der Welt: drum will ich mit dir sahren, wohin du anch willst." Da sprach Walther: "Wenn es so ik, wie du sagek, so tomme morgen, wenn die Sonne ausgeht, zu dem dußersten Burgthor, nud nimm mit dir so viel Goldes, als du mit beiden deinen Handen meist tragen kannst, indem du alle Schabe der Königin Erfa, deiner Base, weißt." Und sie sagte, daß es gescher ben solle.

König Attila aber ward von diefem Anschlas nicht eher etwas gewahr, als die Walther, und mit ihm Hilbegund, schon aus Susat geritten war. Sie nahmen nun viel Gut an Golde mit sich, und ritten beibe allein aus der Burg; und sie hatten leinen so guten Freund, daß sie getrant hatten, ihn um ihre Flucht wiffen in laffen.

# Seche und achtzigftes Rapitel.

Ronig attila foidt bilbegunben und Bab thern feine Beute uad.

Mis nun König Attila gewahr wurde, daß Balther und hilbegund entsiehen waren, da ber sahl er zwölf seiner Mannen, ihnen nachzureiten: "und ihr sollt mir all das Gut, so sie mitzgenommen, zuräckbringen, und Walthers Haupt dazu!" Unter ihnen war auch ein Mann, Nammens Hagen, König Albrians Sohn. Diese zwölf Mitter sehten ihnen nun eilig nach, und sahen auch balb die Flächtigen reiten.

Da fprang Walther von feinem hengste mit großer Gewandtheit und Rahnheit, und hub seine Fran Hilbegund und ihre Schähe bernnter; bann sprang er wieber auf seinen hengst, sehte seinen helm auf bas haupt und schwang seine Lanze vor sich. Da sprach zu ihm hilbegundt, sein subes Lieb: "Herr, ein Jammer ift, bas du allein gegen zwolf Ritter streiten sollk': rette Bieber zurud und fpare beinen Leib." — "Fran, Clagte er) weine nicht: ich habe fonft schon gesfeben hehme Abben, Schilbe fpalten, Harnische gerhanen, und Mitter von ihren Noffen haupts wei berabftargen: und alles bief habe ich mit meinen Schuben gethan, und nicht sind mir biefe bier zu abermähtig."

#### Sieben und achtzigftes Rapitel.

Watther erfchlägt bie von Rönig Attifa rausgefandten Mitter, und reifet fobann feines Beges.

Run ritt er ihnen entgegen, und es erhab fich ein harter Streit, und eher noch fam bas Duntel ber Racht, als ber Rampf fich endete. Wal: ther war nun schwer verwundet, hatte aber eif Kitter erschlagen; und nur Hagen entfam und fiob in ben Wald.

Walther aber ging wieder ju feiner Franen, und: blieb mit ihr bort in bem Balbe. Er foling gener and ben Steinen und madte ba ein großes Feuer, und briet babei einen wilben Soweins : Ruden; barauf agen fie, und liegen nicht eber ab, als bis alles von ben Rnochen herunter war. Indem fprang Sagen bervor aus bem Balbe und bin gu bem Feuer, bei welchem Balther faß, jog fein Schwert, und gebachte thu gu erschlagen. Hilbegund aber sagte zu Balo thern: "Bahre bid, hier fommt einer von beis nen Feinden, mit dem bu beute fochteft." Da bub Balther ben wilben Schweins : Ruden, ber abgegeffen war, empor, und warf ibn nach Degen , und fdwang ihm einen folden Burf, bas er fogleich jur Erben fiel; und es traf ibm die Wange, fo daß das Fleisch gerrif, und ihm bas Auge beraus fprang. Da ftund er eflig wieder auf bie Sufe, fowang fich auf fetnen Bengt, und ritt damit beim nach Sufat, und fagte bem Ronig Attila von feiner gabrt.

Walther flieg nun qud wieber ju Roff, , und ritt mit hilbegund fabmarts aber bas Ges Mige ju Aftlig Bementie, und erzählte ihm um Ihrer gangen gabett. Doch erhielten beibe Kluig Artile's Gunft mieber durch reiche Ger Speite, welche Linig Ermentich ihm gab.

## Acht und achtzigftes Rapitel

## XII. Dietlieb.

Bon Seime's und Wittids geind fogft.

Dietrich faß auf bem Sochste neben seinem Bater König Dietmar, und seine Stallbraber und Gesellen um ihn. Heime biente und schenkte ihm an diesem Tage. Er füllte eine galbene Schale, stund vor Dietrich und biente ihm wohl. Da zog Dietrich sein Schwert Ragelring, zeigte es seinen Stallbrubern, und sprach: "Du gutet Ragelring, du haft eine starte Probe bestanden, da ich mit dir Bern verlaffen hatte, beides, an Steinen und an harten Wassen.), und nicht

<sup>9</sup> Bejicht fich auf den Rampf mit Eden, Rap. 42.

glaube ich, daß noch ein besser Schwert gefunden werbe, als du bist; sieh hier, Heime, für deine Dienste gdune ich dieses Schwert niemandem lies ber, als dir; nimm es nun, guter Freund, und gebrauche es wohl." Da nahm Heime den Rasgeleing und dankte seinem Herru sehr für die Gabe. Da war anch eine große Menge von andern Lenten, die dankten alle Herrn Dietrich für die Wohlthat, die er Heime'n erwiesen hatte.

Nun nahm aber Wittich bas Wort: "Fürwahr bift du übel angetommen, Nagelring, und
beffer warest du eines biederben Mannes Wasse,
als bessen, ber dich nun hat. Und so lange ich
hier zu Bern bin, so achte ich beines Umganges
und beiner Gesellschaft nicht mehr, als eines
Weibes, seitdem ich dich das Neidhartswert begeben sah, dort, als ich in Nothen war, indem
wir beibe gegen funf verwogene Mauner ritten"),

<sup>47</sup> Bgl. Rap. 35.

und bu mich ermabnteft fie angugteifen, - bu aber fageft rubig auf beinem Roffe mobigeruftet, und wollteft nicht beran fommen und mir beliteben. Jarl Sornboge und Sildebrand aber vetmochten nicht herbei ju fommen und mir ju belfen, weil'fie noch nicht aus bem Strome berauf waren; und als enblich ber Jarl beran fam, ba bedurfte ich beiner gar nicht meht, und bin bir wenig Dant bafur foulbig." Da fprad Dietrich : "bot', welch ein großer Schimpf und Neidbartb: wert, feinem Gefahrten nicht beifteben gu wollen, ba er in Rothen war! Du arger Sund, (fagte . er) bebe bich weg aus meinen Augen ! Ja es gebabrte fich wohl, baf ba noch biefen Tag vor Bern aufgebangt murbeft." Da warb Beime gans erbost aber biefe Rebe, ging binaus, nabite fein Ros Rieva und all feine Baffen und ritt binmea.

Reun und achtzigftes Rapitel.

Beime reitet fort and Bern, und begiebt fid im Gefelbic. fr mit bem Manber Insram bm gathurmalbe.-

Hige, und ritt manden Lag auf unbefannten Pfaben; und er wußte nicht recht, was er Aufnes unternehmen follte, bamit er wieber so berühmt warbe, als zuvor. Da hörte er von einem Maune, ber hieß Ingram, und mar ein michtiger Aduber und Ariagsmann; er lag in den Walbern und hielt sich am meisten in dem Balfinrwalde auf, und zehn Gesellen mit ihm. Dieser Falfinrwald in da zwischen Sachsenland und Odnnemark. Ingram war eben in einer Sehde mit einem Herzoge in Sachsenland und that thun so viel Uebles, als er vermochte; auch ließ er niemanden in Frieden durch den Walb fahr

e) Eigentlich vielleicht auf ber Infil gatfiur. Egl. oben 6. 69. — Rap. 80. ift, wie Kap. 95., Burgwald an lefen, welches ein großer Math in Beffen ift.

Len. Er war ftark und gewaltig, ein tückliger Rampe, und mochte allein es wohl mit zwölf Mannern aufnehmen. Heime faste nun den Entschief, diesen Ingram aufzusichen, und ließ wicht eher ab, als die er ihn und seine Gesellen find. Da erbot er Ach ihnen zur Gesellschaft, und sie nahmen ihn getn auf; und so ward er der zwölfte in ihrer Bande. Sie lagen nun drausen in dem Walde und thaten manches Bose.

Reunzigstes Kapitel.

Mon bem Gofent ber Rauffeute und ber Rauber,

To wird. mus gefagt, daß einige Kanflente von Bachfenland nach Dannemars gereift waren; Ge hatten viele Mater bei fich, und waren zufammen nicht weniger als fechzig Mann, alle wohl gewappnet, und fie meinten, daß es nicht ann Menige fein dürften, die ihnen den Weg

werderen und fie ibrer Buter betabben fofften. : Gir Batten gute Stoffe, und bertfiches Betalf darauf. Sie fuhren nun dabin, bis fie in bei . Salkwewald tamen. Und als die Ranber ihrer gewahr wurden, ba fprach Ingram: "Gehet diefe Manner baber reiten! aber wietoobl ihrer viele und fle woll geruftet find, fo maffen bech bie, welche helben genannt fein und fich Reichthum erringen wollen, es oft mit großer Uebermacht anfnehmen: brum, wiewohl ibrer viele beifammen find, laft und ihnen entgegen reiten, und jeber geige, fich wie ein Mann!" Da mappneten fie fich und ritten ihnen fobann entgegen. Ranflente abet, als fie ifre Beinbe vor fich faben, waren ba gutes Muthes, fprangen von ihren Moffen, padten ihre Schwerter und fowangen thre Spiete vor fich, indem fie fine Balle hatten, fic bamit ju fctemen. Davethab fc unn ein harter Rompf und Mintveralefien; aber es mabre nicht lange, die es fic babin eff: fchleb, baf Ingram und feine Gofellan: bin Gias

gewannen und alle ihre Leute behfelten; und nicht eher ließen sie ab, als die alle sechig Manner gefallen waren. Darauf nahmen sie ihnen ihr Gut, ihre Wassen und Rosse, und dauchten sich nun ihre Sache gut gemacht zu haben, und waren vergnügt. Auch dauchten sie sich nun befere Manner und berühmter, als zuvor, und dachten bei sich, daß ihnen nicht noch etwas vorstommen könnte, wo sie eine größere Uebermacht zu überwinden hatten, als diese bier war; und sie rühmten sich, daß sie dies gesährliche Unternehmen wohl bestanden hatten. Auch Heime achtete sich jeso für einen braveren Mann, als er zuvor gewesen. — Dort verhielten sie sich nun lange Zeit.

Ein und neunzigstes Kapitel. Sier bebt an bie Gefainte Bitereifs und feines Cobnes Bietlieb.

Ein Mann, Namens Biterolf, in Dannemart aut Stane"), war ein mächtiger Herr und wohnte an dem Orte, der jeho Ammathorp heißt. Seine Satium hieß Oda und war die Tochter des Jaris von Sachsenland. Biterolf war der Karfste aller Männer und Helben, so weit Dawenland reichte. Sein Sohn war noch jung, aber groß von Wuchs; er artete jedoch nicht nach seinem Geschlecht in Gebärden und höstichen Sitz ten; denn er liebte mehr, in der Lüche zu sein, als mit seinem Bater zu reiten, oder Geschicklichkeit zu lernen und einem Fürsten zu dienen. Und deshalb liebte ihn wober sein Bater, noch seine Mutter, und wenig bekümmesten sie sich

<sup>\*)</sup> Schrenen, bas damais ju Dannemart gehörte. Imme mathorp liegt bier an ber Ofitufie und war vormals eine anschnliche handelflabt; jost Lomary ober Lomarup, ein Nichfpiel.

um the, und glaubten, baf er blöbstenig und ein Wechselbalg ober sonft bergleichen : wäre. Dennoch hatte er gesehen Rosse reiten und Speece schieben, Schwerter schwingen und Steine wersen, und viele andre liedungen vornohmen, und sonnte es also wohl lernen, wenn er darauf acht geben wollte. Alle wähnten aber, daß er auf dergleichen nicht achte, dieweil er so gang unrüstig wart und niemals brachte er einen Kamm auf seinen Kopf, und wollte auch nicht in eine Bahftube voer ein Wannenbad gehen, wenn es gleich bereit war, noch wollte er sonst seiner psiegen, sondern lieber in der Alsche in der Küche liegen und mitt den Küchenjungen oder anderem Gesindel sich under treiben.

3 wei und neunzigftes Kapitel.

Biteroff wird zu einem Gaftmast gebeten,
und fein Senn Dietlieb will mit ibm
reifen.

Biterolf murbe einesmals ju einem Gafemahl gebeten, fammt feiner Gemablin und allent Ge-

Dige, fo er mit fic nehmen mitte, nach Alleibe land: herab"), ju ulf, Coti's Cabu. Und als Biterolf und feine Leute fich zu biefer gabrt bewiteten, be ward Dietlieb biefe Enfalten gemahr, und er feste fic unn feft in ben Sopf, ball ge mit feinem Bater ju bem Gaftmahl fahren maste. Er fant alfo auf in ber Ruche, libusbelte bie Afche von fic, reinigte feine Sonde und fein Beupt, und ging in bie Stube an feiner -Mutter und fprach ju ibr: "Mutter (fagte er) mir ift gefagt worden, bag bu ju einem Gafts mabl fahren willft." - "Ja (fagte fie), das id mabr: aber was geht bich Kankenger bas an. und warum fragit bu barnach?" Er antwortete und faate, daß er mit ihr jum Gaftmabl fahren wolle. Da fa te fie: "Was willft bu Wechfelbala und Entarteter jum Gaftmahl fabren!

e) herad d. i Gebiet, Airchhiel, von Swetland, wo fonft die große Eradt Mittala fand; jeit ein Cieden in Smaland, bas damais auch ju Dannet mart gehörts. Bgl. Ray. 200.

diefe gange zwolf Monden hindirch fußse du in der Kuche, so daß ich dich nicht eber sab, als jest, und niemals in all dieser Boit tamst du yn anständisch Leuten, und nicht willst du unssens Berwanden gleich werden: solcherzestatt taunst du nicht mit bei unserer Fahrt sein." Da sprach Dietlied: "Waal sollte ich zu euch kommen, nachen dem ihr mein so wenig Acht hattet, so oft ich noch tam? denn ihr hastet mich mehr, als ihr mich liebtet. "Wenn du mir indessen ersauben willst, mitzusahren, so ist es gut p wenn du es aber anch nicht willst, so sahre ich doch nichts dessenniger din."

Er ging hierauf fort und in ben Saal, wo fein Bater war; hier fprach er zur feinem Bater? "Ich will mit ench zur hochzeit fahren, Bater; drum gebet mir Roff und Waffen." Du antwort tete Biterolf: "Was willft bu bei wacern Marter zum Gammahl fahren? Es ware und Schande und tein: Ehre, wenn ein folcher Lausenichts, als du bich, unter so viele grifge Cob-

## Dreinnb neungigffes Rapitel.

miterest gicht foinem Cobn Dictlieb Bac.

Eiein Bater nahm unn gute Waffen und gob fie ihm. Seine Minter gab ihm Aleiber. Sp: dann ging er in die Babfinde, und wusch sich and bammte sein Haar; darnoch aber Meibele und wappnete er sich: und nun sesten alle Leute, die ihn saben, daß sie nimmer einen rescheren Idualing geschen, als er war; sind vertändigten ihm alle, daß er ein wackern Mann werden undste, dieweil er so vollsommenen Geschechtes wire von beiden Geiten. Nun ging er zu sein wen Abser dessen bestelben, und ritt sobann mit sein wen Bater und Minter zu dem Gastmahl.

Und fo lange fie auf bem Gaftmahl blieben, da betrug fich Dietlieb fo wohl und war in allen feinen Sitten, als wenn er oft jugegen gewesen wire, wo anständig gelebt worden. Und als drei Rage persirichen waren, da zoging das Bastmahl, und fuhr Oda, Biterolfs Gatting, beim, und alle seine Lente mit ihr; er selber aber suhr noch zu einem andern Gastmahl, und seine Gohn Dietlieb mit ihm. So tamen sie zu dens andern Gastmahl, und blieben da, so lang et währte. Und als sie wieder beim kehrten, da big der Falsturwald auf ihrer Straße; und als sie an den Wald samen, da ging die Straße so, daß sie durch den Wald sabern mußten, es wäne ihnen gleich lieb ober beib.

Bier und neunzigftes Rapitel.

Miteralf und Diettieb erfolagen bir Ram benim Balfturwalde; und von geimes : Blude

Ald fie nun vorwarts ritten, ba kamen ihnen gobif Manber, Ingram und feine Gefollen, entgegen. Da fprach Bigerolf gu feinem Gobae Bietlieb: "Jun bauchte mie beffer, bag bu ber beim warest bei Beiner Mutter, mein Cobu: und nicht morbe ich mich vor biefen amblfen firebten, wenn ich auch allein mare: aber um bas bin ich beforgt, bas ich bich verliere, be bu noch to jung und mein einziges Rind bift." De Pred Dietlieb: "Babneft bu, bas ich fraemb mid fürdte, faben ich biefe Danner febe? Dun ift bas mein Rath, bag wir beibe von unfern Roffen fteigen und und mit ben Ruden gegen einander ftellen; und wenn ich nicht Berg babe mid an webren, fo neune mich nimmer beineh Sobn : und es foll fic bier bemabren, mas bu mir vormarfeft, ebe mir von Saufe fubren, bag ich wirflich undcht und nimmer von guten Ahnen entforeffen bin, wenn ich mich irgend vor biefen Minneth farthte, wie es and ergebe." Sierauf fprang er von feinem Bengft, und fein Bas ter mit ibm, und bibe jogen bie Schwerter.

Seime hatte an diefem Tage Bache gehalben far Ingram und fine Genoffen, und war beim gefommen und batte feinen Spiehgefellen schast: "hier reiten zwei Manner, die haben schwarze Helme, welche mit großen Nägeln beschlagen sind; und ich glaube fürwahr, daß der bose Teind selber diese Helme gemacht hat, so start sind sie geschmiedet; und sicher sind es Mitter, wo nicht noch edlere Manner: und ich wähne, wir haben hier volle Arbeit gefunden." Da sprach Ingram: "Wer möchten diesenigen zwei sein, die mir und meinen Leuten übermächtig sein sollten, nachdem wir zwölf allein, vor noch gar nicht lange, sechzig Männer niederwarsen? Drum reitet fünf von den Unsern hinzu, und nehmt ihnen ihre Wassen und Kleider, nud erschlagt sie selber."

Da ritten bie fanf hingu: aber Bater und Sohn wehrten fich gut und ritterlich, und iht Kampf war sehr beftig; am Euda aber lagen die funf vor ihnen todt, und Biterolf und sein Sohn waren annoch unverwundet. Ingram sah ihren Rampf, und bat nun alle herbei zu eilen und zu beisen, so viel jeder tonnte, wiewohl es schon

in wat fein mochte. Da erhab fich abermale ein barter und langer Strit: Biterolf bieb mit großer Rraft und Gewalt auf Ingrams Seim, and tibbte ibm Selm und Saupt, fo bag beibe Stude einzeln gur Erben fielen; Dietlieb aber erfolng unterbeffen zwei Danner; und nicht eber ließen fie ab, als bis alle bie Rauber ge= fallen waren, außer Beime, ber allein abrig Run bieb Beime mit großer Rraft auf Biterolfe Belm, To bas Biterolf fogleich ju Beben fturate und von feinen Ginnen nicht wußte. Mis Dietlieb fab. baß fein Bater gefallen mar, da bieb er mit großem Grimm nach Seime'n und auf feinen Selm, fo bas er in bie Ruie fant: alsbald aber fprang et wieber auf und fowang fic auf ben Ruden feines Roffes, und ritt, fo fonell er moote, von binnen, und ben gangen Tag hindurd, und war frob, bag et Diefmal mit bem Leben bavon fam. Da fagte er, was mander feltbem bewährt bat, bas tein Elfen fo bod an fodsen mare, als bie Sporen

benn fie retteten ibm an Diefem Tage bas Leben. wie fie manchem andern gethan haben. Und als Seime an einen Gerom tam, da fprang gein hengst Rispa fo gewaltig, daß er hinüber flog, wie ein Bolgen von der Senne. Und es wird gefagt, bag eine Dable auf bem Strome war, und ble Duble ging: Seime aber borte, als wenn bie Dablenraber riefen : folag', folag't und triff, triff! und mabnte, ber alte Biteroff ritte binter ihm ber und fagte au feinem Gobn Dietlieb: "Sau', ban'! und triff!" Seime ritt also immerzu, beibes, Lag und Racht, und ließ nicht eber ab, als bis er beim tam gu Bern. hier verfohnte er fich mit Dietrich, und fie me: . ten wieder gute Befellen, wie guvor, und pers ticteten manche fubne That.

Biteroff aber und Dietlieb nahmen alle Sabe und Maffen ber Rauber; und fuhren beim bamit: fie hatten fich unn großen Ruhm ermerben, und blieben baheim einige Zeit. Banf und neunzigftes Rapitel

Dietlieb begehrt Baffen und Aleiber und theibet von feinem Bater und Mutter.

Run-bauchte Dietlieb fich icon ein ganger Mann, da er fich fo in ben Waffen versucht batte. Run wurden auch fein Bater und feine Mutter ihm fehr zugethan, und wußten mun, daß er feinen besten Ahnen nachschlachten murde.

Dietlieb sprach einst zu feiner Mutter: "Ich will gute Reiber und stattliche Rustung haben, und will zu bem Jarl, meinem Großvater, in Sachsensand reiten, und umbersahren in fremden Ländern, andrer Männer Sitten zu sehen und auch meine Berwandten tennen zu leruen: da mas man auch sehen, ob ich ein tüchtiger Mann bin, wenn ich mich noch etwas mehr versuche, als bisher." Seine Mutter saste, es solle alles geschehen, was er wolle. Deßgleichen saste er seinem Bater, haß er hinnes aus dem Lande

fabren, und baju Ansftattung von ibm baben wolle, an Gold und Gilber und Roftbartelten; auch guten Baffen und Roffen, und alles, mas ibm ju haben geziemte, wenn er in andern bras ven Mannern tame. Biterolf antwortete: "Gern will ich bir gute Baffen und Roffe geben, and andern Gutes fo viel, ale bu baben willft: aber den Rath will ich bir ertheilen; wenn bu über Intland fahrft, und weiterbin tommft, ba fet bu boffic und nicht bodmutbig; bas giebt bie einen guten Leumund; und wenn du fo weit aber Sachsenland bingue fommit, bis zu ber Stadt, die Bern beift, und bort Dietrichen, Ronig Dietmars Sobu, antriffft, fo fei nimmer fo tubu, bağ bu mit ibm ober mit feinen Gefel: len fampfest; benu nicht magst bu feinen starten Sieben widerfteben: fein Selm beißt Silbegrim. und tein Schwert vermag ibn ju verfehren; fein Schwert beift Edenfar, bas ift bas befte. aller Schwerter; fein Streithengft beißt galte, und ift fo fonell, baf, wenn bich die Roth

brangtribm gu entreiten, fo vermag er bennod, wie er will, dir nabe ober fern ju fein, wenn er diefes Ros bat. Bei ihm find anch viele be: rabinte Selben, und bu fofft feinen von ihnen gegen bich aufbringen, wenn gleich Anlag baju mare. Aber ich rathe bir, bag bu lieber nicht weiter fahreft, als bis au bem Jerl, beinem Grofva: ter: und bleibe bei ibm in Sachsenland, fo lange es dir gefällt; barnach aber febre wieder beim, und bleibe bier: da baft bu am minbeften Ungemach." Dietlieb antwortete, daß gefcheben folle, was et - verlange. Kurber fprad Biteroff: "Benn bu nun au beinem Großvater reiteft; fo tommft bu 'gnvor an einen Balb, ber beißt ber Burgwald\*), da liegt eine Stadt, die Beift Marftein, und bort fteht ein Schloff, wie bu nimmer ein eben . To fcones fabeft mit beinen Angen: bu wirft

<sup>\*)</sup> Doen Rap. 30. war es ber Saffuewald; ugl. aber , Kap. 89. Die Befte Marrftein in der Wetterau am Rhein konnte and gemeint fein, wo nicht gar Marburg, welches wirklich am Burgwalde Segt.

niemand finben in bem Schloffe: ba febt abet ein practig gefdmudter Stubt, und barauf liegt ein horn: in biefes horn follft bu blafen. to wird alsbald ber herr bes Schloffes tommen, und bas ift mein guter Freund Siegfried; und wenn bu ihn fiehft, fo wirft bu ihn balb ertennen: er ift groß und icon alt, welß wie eine Laube, mit langem Saar und langem Bart. Benn bu ihn nun findeft. fo fage ibm alsbald beinen und beines Baters Ramen, ebe benn er bir gornig werde, und er wird bich wohl empfangen, wenn bu ibm fageft, wer bu bift: benn ob bu allein auch amblf Manneu Starte batteft, fo warest bu boch nicht ftart genug, mit ibm gu ftreiten." Da antwortete Dietlieb und fagte: "Es foll gescheben, was bu mir aurathft."

Als er nun gang gerüstet war zu seinet Fahrt, ba geleiteten sein Bater und seine Mutzter ihn zu seinem Roffe, und gaben ihm noch manchen guten Rath, und baten ihn milbe und freigebigkzn sein gegen jedermann, arme und

reiche, und fagten, daß er dadurch warde berühmt werden bei allen Leuten. Seine Mutter gab ihm ihren Goldring, und sendete dem Jarl, ihrem Bater, ihren Gruß. Run schieden sie von einander, und er wünschte ihr wohl zu leben, und sie wünschte ihm wohl zu fahren. Sein Bater geleitete ihn noch etwas weiter, und gab ihm zwanzig Mart Goldes, und redete noch manscherlei mit ihm; darauf wünschte jeder dem aubern wohl zu fahren, und schieden damit Bater und Sohn.

Sechs und neunzigstes Kapitel.
Slesfried ber Grieche und Dietlieb ber Dane tommen ausammen und

fampfen.

Nun ritt Dietlieb seines Weges, die daß er in den Bald tam, davon ihm gesagt mar; er ritt in das Schloß, und sand da ein Horn, wie ihm sein Bater bezeichnet hatte: da sehte er das Horn an seinen Mund und blies: und soglebc tam dar ein Mann, der ritt auf einem Rameele, und mar von berfelben Geftalt, wie fein Bas ter ibm gelagt batte, bas Siegfrieb fein marbe. Als nun beibe fic nabten, ba fragte Ciegfrieb, wer ber Mann mare, ber fein Sorn genommen, abne feine Erlanbnis, und barauf geblafen batte. Er antwortete: "3d beise Bilbimalrich." De frach Siegfried : "Mich duntt am mahrscheinlichften, wenn ich rathe, bag bu Biterolfe, bes Jarls von Tumatbory, Cobn bift; und menn bem fo ift, fo fage mir bie Babrbeit." Da antwortete Dietlieb : "Richt tenne ich ben Mann, von welchen bu ba fageft." Und bamit liefen We einander an und ichlingen fich; und nachdem fie lange und fcarf gefochten, ba rubten fie fich : benn Siegfried war ermubet, Dieweil er ein alter Mann mar.

tud abermals sprach Siegfried: "Wenn du Biterolfs Sohn bift, so sag' es mir, und bann baben wir schon allzulange getämpft." Da sprach' Dietlied: "Längst hätte ich es gesagt, wenn ich ber Mann märe, von bem du da sagest, und

nicht babe ich Aundschaft von ihm; fondern fütder wollen wir unfte Baffen verfuchen, fo bal einer von und ben Sics baven tragen muf, che wir und icheiben." Da griffen fie mieber ju ben Maffen und folugen mit aller Moot auf einan: der; aber teiner von ihnen mochte bem anbern obfiegen, und nicht eber ließen fle von ihrem Sweitampfe, als bis die Sonne in Mesten ftanb. Da fprach Siegfried: "Run mollen wir fur beute nufer Rampfipiel einstellen, und nicht will ich in die Racht binein fecten. Du fout jeso beim mit mir fahren und mein Safe fein biefe Racht: aber am Morgen mit approchenbem Lage, fe wollen wir wieber ber tommen, und am Abend fo von einander fcheiben, daß bu mich nicht bitet gum Zweilampfe forbern follft." Dietlieb fagter daß geschehen folle, mas er verlange. Aber baß Siegfried also sprach, geschahe beshalb, weil; & Khon, mude mar und eine. Bunde guplauses batte. Auch fiel ihm erft gin, daß fein Sie gerftein babeim liegen geblieben, ...

## Siebenund neunzigstes Rapitel.

Dietlieb ber Dane gent beim mit Glegfrink, und von bam Bofprach Dientiens mit Giagfriebs Zochter.

Da stiegen sie auf ihre Bosse, und ritten gut Giegfrieds Wohnung; das war ein hans unter der Erde gegenden: und aus demfelben gingen ihnen zwei Franen entgegen, die eine war Blegfrieds Gemahlin, und die andre seine Kochter,

Diese Tochter Giegfrieds war so kart, daß wenig Männer ftarter naten, als sie war. Als sie nun einen Mann ihren Bater begleiten saß, so glaubte sie gewiß zu sein, daß bleser Mann unt ihm einen Zweitampf bestanden hätte, und wähnte, daß ihr Vater besiegt worden ware, dieweil sie seine Rastung sehr beschädigt saber. Und als sie von ihren Rossen gestiegen waren, da ergriff sie Oletiloben mit beiden Haden so gewaltig, daß sie ihn sogleich zu Boden warf

und foling ihn mit ihrer gant an ben Sals, so hart, daß er gebachte, bas Salsbein mußte ihne jumei geben.

Wis dies geschehen war, da dauchte es Dietlieben eine große Schande, bag ein Weib ihm aur Erben gefellt und ibm folde Schmad nub Brifhanblung jugefügt haben follte: er parte alfo mit einer Sand ibre Arminidel, und mit ben anbern ihre. Burgel, fo foft, baf ihr bas Baffer and beiben ihren Augen fprang, und brudte auch ihre Sande fo feft, bas ihr bas Blut aus allen Rageln fpriste. Da ffrie fie und bat um Trieben, und fagte, baf fie fich mit ihm verfonen wolle. Dietlieb fab wohl, das es ihm Beine Chre brichte ein Beib ju erfchlagen, wice mabl fie abel an ihm gethan hatte, und es in feiner Madt ftanb, es ihr gu vergeiten, wenn er wollte: fie liefen also ibre Saube von vinander. und gingen alle gufammen binein.

Da war das hans mit schonen Keppichen , geschmidt, und ward Dietlieb die Racht wohl

Demirthet: fie trunten da guten Wein, und Siegefrieds Lochter diente und schentte fleifig und
gierlich ein. Schon war sie von Ansehen in allewege nicht minder, als start; sie blickte Dietlieden immer lieblich an, und er gewahrte es wohl.
Und als sie ihm den Becher reichte, da faste er
angleich ihre Finger mit und drückte sie sanst;
sie empfand es wohl, und als sie ihm abermals
schenkte, da trat sie ihm auf den Jus. Da dehagten beide einander gar sehr, und wusten es
wun so heimlich unter sich.

Als nun bie Racht gefommen war, ba glugen Siegfried und Dietlieb zu Rube; und Dietlieb hatte ein so gutes Rachtlager, bas er sogleich einschlief, als er in's Bette tam. Als es aber um Mitternacht war, ba tam zu Dietliebem
Siegfrieds Tochter, und stieg zu ihm in's Bette;
er erwachte bavon, und machte ihr sanstellied Raum
neben sich. Siegfrieds Tochter tam aber and teiner
andern Ursach hieber, als um eine stäte Subne
zwischen ihnen beiben zu machen; und es bauchte

:

Wr. bas fie am Abend gegen Dietlieben abef gethan, und baf es ihm migbehagen mußte, wenn es babei verbliebe; auch wußte fie, bag ben baten maffe, melder merft beleibigte, wenn bie Miffethet nicht ju groß ware, um gebast im merben. - Aber wohnro benn? - Bon bes nen, welche umber fiben und biefe Saga auboren, werden blejenigen, welche gern alles jum folimmen febren, benten, bag fie fic felber barbieten wollte. Rein! bas war ferne von ibr : fondern befhalb ging fie ju ibm, um ibn mit thonen Erzählungen und Gefchichten, und enbern anmuthigen Reben ju ergoben, bergleichen fe beffer founte, ale biermeiften andern Jung= franen; ober auch, weil fie wußte, daß zwei Menfchen in einem Bette bie Flobe minber pla= gen, als einen allein. Gie batten nun manderlei Gefprache mit einander, und fagten fic gegenseitig, was fie ju wiffen munichten. Ber-Randig entfoulbigte fie ihre Diffethet, und fühnte fie felber, obne jemand anders darum an

zusprechen, und nur sie beibe allein legtem alli ihren 3wist nuter sich bei. Eine Sahne burch; zwölf Manner wird oft gebrochen, diese abersollte nicht gehrochen werden. Und man mochte Sch alles dessen wohl zu ihre versehen, denn sie war, beibes, weise und slunig.

Als sie nun inne geworden, daß er Bla terolfd Sohn war, stieg sie wieder aus dem Bette und ging dahin, wo ihr Bater lag und sest schlief, da er weintrunten war, und nahm aus seinem Bentel den Siegerstein, welchen er sogleich am Abend, als er heint kam, zu sich ges nommen hatte. Darauf schlich sie wieder zu Dietliebs Bette und gab ihm den Stein; und ke kagen da beibe beisammen, bis nahe am

Acht und neunzigftes Rapitel.' Bon bem Sweitampf und ber Guone Dieb-

Mis es nun licht murbe am Morgen, baging fie von ihm. Siegfried aber tam gu DietNebl Lager und bat ihn aufzustehen. Sobann gingen fie beibe umber, und Siegfried wies ihm alle seine Herrlichteiten, Gold und Silber. Und als der Rag derauf tam, da gingen fie zu Lische. Wis fie aber gegeffen hatten, da nahmen fie ihre Rose und Wassen, und wollten fich unn vollends verfuchen.

Sie ritten unn wieder zu dem Schloffe, filegen von ihren Roffen, traten zusammen und
bimpften. Und sie sochen lange Zeit ganz walkerlich; und ehr sie abließen, da ward Siegfried
made und hatte drei starte Wunden empfangen,
und übergab nun sein Schwert und Wassen und
vollte nicht langer sechten; und Dietlieb nahm
es willig an. Darauf gingen sie beide wieder
zu ihren Rossen, und ehe sie in den Sattel stiezen, sagte ihm Dietlied noch seinen Namen und
auch sein Seschlecht. Da ward Siegfried erfrent
darph, und nahm ihn wohl auf.

Run ritten beibe wieber ju bem unterirblund Siegfrieb erbot Dietlieben, fo Lange be ju bleiben, als ihm gefiele. Da fried Clegfrieb: "Lange fon wunfote ich, was um erfallt ift, bas Biterolfe Cobn ju mir fame; aber nicht taun es beines Baters Rath gewofen Efte, bağ bu beinen Ramen vor mir verlängnen Witeft." Dietlieb antwortete: "Rein Bater perbot mir, mit bir ju freiten, bennoch wollte id mid nad wie vor verfnien." Da fprad Siegfejeb ju ihm : "Demnad bu ber erfte Dann Mit, welcher mich im Streit und 3weitampf Abermunden bat, und bein Bater und ich gute Rrennbe maren, fo will ich bir meine Lochter geben, wenn bu fie annehmen willft, und mit ibe D viel Golb und Gilber, ale bu baben will." Dietlieb baufte ibm febr får fein Erbieten, und bat ibn, bag er biefes erft mit ber Jungfrau befprechen mochte.

Run fragte Siegfried feine Tochter, was in Diefer Sache ihr Wille mare. Sie aber autwortete: "Dich wundert es, Bater, das on mich dem Manne geben willft, ber bich mit fcweren

Munden vermundet und die großen Schmerz, ausaethan bat: bennoch bab' ich perheißen, feinem gnbern Mann jur Che ju nehmen, als bem, melder ein fo guter Sampe mare, wie bu.". Sicofried antwortete! "Er ift ein viel befferen; Admpe, denn ich bin, und bat mehr Tapferfeit, all ich fegen tann." Sie antwortete: "So will be gern beinen Willen tonn." Da fprach Siegfried: "Dabe Dant bafüt, Tochter, bag bu bem anten Antrag annehmen und meinem Rathe folsen willft; aber barauf will ich beinen Sanbiching. baben, bag biefes von beiner Seite gehalten werbe." Gie autwortete: "Ich werbe mein Bort balten; fiebe nur ju, bas ihr beibe alles chen so haltet, was the versprechet." Und fer aab fic nun mit ihrem Bater bie Sand berenf.

Da ging Siegfried bin und fagte Dietlieben alle ihre Worte, und baf fie feinen Antrag ansnehmen wollte. Dietlieb antwortete: "Sabt Dant für ouer Gewerb" und ener ehrenvolles Expieten; mehl habt ihr meine Sache bei ihr gest führt, so mislich es auch war, und gern will ich dies Erbieten annehmen und euch großen Dienst dafür beweisen: aber jeho will ich vor allen Dingen erst gen Suden reiten zu dem Jarl meinem Großvater; und wenn ich von dort heim tehre, so tomme ich wieder hieher, in der Absicht, deine Lochter heim zu führen mit mir." Siegfried autz wortete: "Alles will ich, wie du willst, und wänz siede, daß du baldigst dahin sabrest und desto eder wiedersommest."

Reunund neunzigftes Rapitel.

Dietlieb fuct Dietriden von Bern auf.

Da ritt Dietlieb hinweg; Siegfried aber geb. ihm zehn Mark Goldes, zu ben zwanzig Mark Goldes, bie er icon hatte. Siegfried umarmte ihn noch, ebe fie fchieden; feine Lochter aber tonnte es nicht fo oft, ale fie munichte; benn ba man

bard Rofen erft mit einander befannt werben mußte, fo wollte fie es auch mit ibm.

Dietlied fuhr unn feines Weges und ritt babin, mobin er gebachte, eine lange Strafe, über gebautes und ungebautes Land.

We er nun gen Siben in Sachsenland tam, ba begegnete er einem Mann auf seinem Wege, der dies Gaiftson; er grüfte den Mann, und fragte einer den andern um Mähre, und wohin er fabren wollte oder wannen er fame. Det Mann aber sagte, daß er von Süben ber aus Weningenland die tame, und gen Rorden nach heunenland sahren wollte. Da sprach Dietlieb: "Daft den nicht den Mann nennen gehört, welcher Dietrich heißt, den Sohn Dietmars, Königs von Bern? Oder haft die einige Annbichaft, was für ein Mann er ist, und ab er jeho heim ist

<sup>4)</sup> Muchungen, die Abstenntlinge Amats, der herrschene Chamm ber Offgeihen, von welchem and Dietrich war; nach ihm bieß auch ihr Reich is. Italien, wie gewöhnlich; vol. App. 45.

219 Bern ; ober nicht?" Der Mann antwortete ihm: "Bobl tenne ich Dietrichen, bes Rinigs Bohm von Bernet und bedermann ming ibn . menten gebort haben : and weiß ich, bas er ber portrofflichfte ift aller Abinnet an Statte und Mitterfchaft, befigleichen an Mibe und Ebeunde Richfeit; wie grimmig et auch gegen feine gefiebe if. Er wird aber jebo nicht babeim fein, benn er ift auf ein Gastmabl nach Rom ju Ronis Ermenrich, feinem Obeim, geritten." Da forall Dietlieb! "Sannft du mir nicht einen Weg Jagen, ber um fo viel targer it, bag ich Diets . riden, ben Sonigefobn, noch eber treffe, als et nad Rom tommt ?" Der Dann antwortete: "Diefer Beg: bier ift targer; beim fowed Bo fahrt Dietrich gerabes Beges gen Gaben nach Rom, und mir warb gefagt, baf et einen Ummes gen Often an's Meer nad Benes bie machen und bort einige Lage verweilen wollte, bevor er gen Guben ritte. . Und wenn du nach Eribentsthal, auf balbem Wege mach

Bulent's filler, Kunnfty so gehe ab von dem Buges polices nach Bern führt, und reite afte wärts durch: die Ghinft, welche du vor die offen sieft, und sorfce Alifig nach dem Buge, gen Lithent; undewenn du nute in Offen an die See kinneft, so wied jedes Lind die gestall siegen binnen, wo Mietrich ist; mehr weiß ich die; jeho nicht und ihm pu fagen." Dietzich ab die gen Bachtigt. Duranf schieden sie, und fuhr num jeder feines Wegel.

Bunberffies Rapitel.

Sern.

Abnig Ermennich hatte nun ein großes und präckliges Saftmahl angestellt, und baju weif nub beeit alse Zürsten, Konige und Jarley her-

<sup>&</sup>quot; Bient, an bei Effe, oberfall Bern.

joge, Grafen und Barone , und Sanvilings aller Art. selepen;, dagm hatte & and Dietricken mit frinen Mannen gelahen. The same persons and said Dietlieb, mußte, nun, bes er Dintriden gift anbeim treffen marbe; und ale er habin Jung wo bie Bege fich fcheibeng und ber eine Beg ju bem Sarl, feinem, Grofvater, fabrie, ber anbre aber gen Saben aber's Bebirge, de hielt at fein Ros em Scheihemese en, und überleste hei fich, welchen Mice er reiten follte, und fprach gu-fic felber : "Mehr Berlangen: habe ich nach Dietrich, von Bern und feinen Gefellen, ale nad meinem fteinalten Grofpater; und ich tenn ihn ja dach noch besuchen , menn ich zuvor Dietrichen befucht, babe." Er sching alfo feinen Bengt mit den Sporen und ritt gen Guben, burch bie Abis let, von Ort gu Ort immer bes Moges, bet ihm gewiesen mar, und blieb nirgends langer, als sine Ract.

Er fam endlich ju einem Schloffe und fand ba Dietrichen von Bern mit Bittich und Seime;

de waren zu Gafte in dem Saufe des Mannes. welcher Ale hartungentroft bieb und ein Benber Shule Ermeneide, und von einer Mutter mit Dietmer, Kinig von Born, war; und biefe Stobt Hef Britile '). Run nabm Dietlieb feine Berberge in bemfelben Danfe, wo Dietrich mit Einen Gefellen war. Da frante ibn Dietrich. met Ramens er fei, und von wannen er fame. Er antwortete: "Ich beife Ameirich; und mein Beter beift Goti von Betlands : Berad in Dannemart." Da fragte Dietrich : "Bobin wille bu fabren, be bu einen fo lengen Beg bieber Thminft.?" Dietlieb antwortete: "36 teite & weit, bis ich einen Sauptling finbe, ber meine Dienfte annehmen will, feiner Roffe ober feinet Baffen an pflegen, ober ber eines Mannes Dieuft bebarf, welcher awar nicht gewaltig ift.

<sup>\*)</sup> B4l Rap 13. In Prietta fieft vielleicht Briblat, alt Britistar, eine vormall bebentenbere Sobt an der Eber, welche auch der ebige (Rap. 145.) Eibis-Strom fein Binnte.

doch etwas gu leiften vermag; und ich habe ban einem Santling vernommen, ber Dietrich von Bern genannt wirb: mochte ich ben finden, fo wollte ich ibm meine Dienste wiemen, wenn er fe annehmen wollte. Run aber will ich euch fragen, von wannen ihr tommet, und wie euet Mame, und wer euer herr ift, und wohin ihr von hier fabren wollt; und ich will nicht, bas ibr meine Borte verabelt, wenn ich etwa un: giemlich frage, bieweil ich ein ausländischer Mann und vorher nimmer fo weit von meiner. Beimat gefommen bin, als nun, und nimmer anbrer Manner Gitten gefeben habe." Da ant: wertete Bittid: "Richt fann bir bas abel genommen werben, wiewohl bu bergleichen fragft. Dun bat es fich bir mobl geftiget, guter Mann, menn bu Dietrichen, ben Sonigefohn von Bette. fucheft und ibm bienen willft, indem bu bier Dietrichen von Bern vor bir fiebeft, und mit ibm ben Dann, welcher Seime beift, und noch viel andre brave Manner mit ibm, wiewohl ich

 Seiberge, worin die Pferde ftanbeit; uit bin mat auch Dietlieb bei ihnen. Alle bei an beitele

Bunbert und erftes Rapifel.

. Bon Diestiebs Gaftmabl.

Run wollte Dietlieb nicht in den Königshof geben und spuh und spat Effen und Arinten sir lich fordern, sondern es kam ihm in den Sinn, daß er lieber von seiner eignen Habe zehren wollte, so weit sie reichte; und er saste, daß ihm schon wieder etwas zu Handen kommen wirde, sobald dieß dranf zegangen wate. Und am ersten Aage, als das Gastmabl sich andub, da ging Dietlieb hinaus auf den Markt, und mehre Knappen mit ihm; und als sie aus den Markt kamen, da ließ Dietlieb sie Wein und Meits kausen, ind allest Leckerbissen, so daß selbst des Konigs Alsch nicht bessert were den konnte mit Essen und Minten, als der ihte

'Commence of the Commence of t

lingen reilte er aus de unlaffe, fin den ging abermais hinaus auf den Mark und traife allermais für feinen. Mit und Mittlet

GUB-174Co

das beste, do zu haben war, und sette nun Bittichs Roß Schimming, sein Schwert Mims mung und all seine Waffen für zwanzig Mark Golbes zum Pfande. Darauf vermehrte er seine Gäste noch sehr, und ließ seine ganze Herbergemit kostbaren Teppichen umhängen, und zehrte nun von dem Gute, so lang es vorhielt.

und als auch bieses alles draufgegangen war, wollte er noch von neuen sein Gastmahl zurüsten. Run hatte aber des Königs Gastmahl volle sieben Tage bestanden, und waren noch zwei Tage bazu bestimmt. Da ritt Dietlieb hinaus auf den Markt mit Dietrichs Roß Falle, und all seinen Wassen und Heinen Wassen und Heinen was auf zu, und kaufte das allertheuerste, so er fand; und wenn er sah, daß jemand auf dem Markte etwas, das für zwölf Pfennige seil war, kausen wollte, so kam er zuvor, und kauste es für zwanzig Pfennige, ehe denn er es missen wollte. Und hevor er alles zu seinem Gastmahl eingekaust batte, da seite er Dietrichs Roß

1.

Bolle, fein go'bbefchlagenes Comert Edenfar, und feinen barten Bebn Silbegrim, gufammt all Ginen Boffen, fur breifig Mart Golbes gum Wierde. Und nun bat er ju fich Anappen und Dienstmannen, Fiebler und Spielleute, and isben, ber unt babei fein wollte, und er hatte in feinem Saale nicht weniger als breifig bunbert Bifte: fie trenten unn alle, fo lange bas Boftmehl mahrte. Und ben Lag, ba bie Soch-362 \*) fic entete, de gab Dietlieb dem Sampt: frielmenn, ber Ifung bief, feinen Gotbeing, ben Rine Mutter ihm gegeben halte; Diefer Spiels menn übertraf bie anbern Spielleute und Sieb: ler, mb wer berühmter, als fie elle; und noch gab er ibm geng neue Rleiber, gelbbefannt unb von Berput gefdwitten, bas weren bie Cheen: Heiber Dietricht bes Linigsfohne, und belahnte Ifungen fo für fein Spiel; und auch jeglichem ber Stiefente auf er eine Rati ober gwei.

<sup>(</sup>Gallengil

Sunbert unb zweites Rapitel.

-: Run will herr Dietrich feine Baffen-

Nun rief Dietrich Dietlieben au fich, und als er bar tam , ba fragte: Dietrich ihn rad feinen Baffen, und befahl ihm, daß et fein und affer feiner Mannen Roffe fatteln follte, bieweil er nun beim tebren molte. Da lagte Dietlieb: "herr, ihr mußt guver bas Gelb bezahlen, meldes ich verzehrt babe, während ihr auf diesem Baftmahl waret; benn ich und meine Befellen :musten boch betwas: ju gehren baben, fo lange wir bier blieben ; und befdmerlich buntte: mich. an Zonids. Tifche an geben und Greife baber gie bolens bieweil biefe Stadt mir unbefannt if mid ich :nimmer guvor, hier war." De iprac :Dietrich: war, Clagte er) das will ich gern bee seblen, mas bu in biefer Beit verzehrt baft; aber wie viel ift ies, bas buibezahlt haben willft 3" Da antwortete Dietlieb? "Das ist nicht viel;

und bas, mas ich felber befaß und gnerft verthat, bas follft bu nicht bezahlen, bas waren breifig Mart Golbes; abet mas ich barnach versebrte, bas find fechaig Mart Golbes, bie maaft In mobl bezahlen, wenn bu willft, benn baffie Rebt au Dfanbe: Seime's Ros und feine Baffen, fåt gebn Mart. Golbes, und Bittiche Rog und Baffen fur zwanzig Mart Golbes, unb bein Rog und Baffen für breifig Rart Goldes; und oben brauf gab ich bein bestes Rleib ei: wem Spielmann, und baju meinen Golbring. Alub als ich jest zu ench fommen foffte, war ber haf verfchioffen, und ward mir nicht fo gefchwind aufgethan, als mir eilig war ju ench, ich mengte alfo die Thur mit meinem linten guge, so daß die Gifenthur ben unfanft traf, der innerhalb stand und fie bewachen follte; ale ich aber in den hof tam, ba liefen mir Anappen und Ruchenbuben entgegen, und bereiteten fich, mir einen Schinpf: anguthun, bie lo einen bei padte, und mit ihm awei andre au

Kode fching pund mich bautt, daß auch dem britten übel mitgespielt war, als ich ihn sahren ließ. Ich weiß aber, daß du diese That billigen und für mich reden wirk.

is Jest erst bedauchte Heime'n diesen Mann schon zu kennen; Dietlieb aber hatte ihn gleich das erstemal ærkannt, da er ihn wiedersahe. Da sprach Heime: "Wie es mir scheint, so har ben mix uns einen solchen Stallsnecht und Diesen ner angenommen, daß, wenn er anch all unstre Wassen und mennen sich miederwunse in den Kath und barauf träte, wir es dach von ihm dusden maßten."

Sunbert und brittes Rapitel.

Dietideb fagt bem Abuig-Ermentin:pon feiner Bebrung.

Run ftand Dietrich auf, und als er vor ben König tam; ba fprech er: "Hepr, (fagte er), willft bu bas Gelb bezahlen; bas mefre Knechte

falle, fein go'bbefchlagenes Samert Edenfar. und feinen harten Selm Silbegrim, aufammt all leinen Baffen, für breißig Mart Golbes anm Pfande. Und nun bet er ju fich Anappen und Dienstmannen, Fiebler und Spielleute, and ich ben, ber nur babei sein wollte, und er batte in felnem Saale nicht weniger als dreißig bundert Bafte: fie tranten unn alle, fo lange bas Bakmabl mabrte. Und ben Tag, da bie Soch= gelt \*) fich enbete, ba gab Dietlieb dem Saupt= fplelmann, ber Ifung bieß, feinen Goldring, ben feine Mutter ibm gegeben batte; biefer Spielmann abertraf bie anbern Spielleute und Ried= Ter, und mar berubmter, ale fle alle; und noch and er ibm gang neue Rleiber, golbbesaumt und von Vurpur geschnitten, bas weren bie Ebren= kleider Dietrichs des Königssohns, und beladnte Ifungen fo fur fein Spiel; und auch jeglichem ber Spickente gab er eine Mart ober amei.

<sup>&</sup>quot; Ach. Maftmett.

hunbert unb zweites Rapitel.

Run will herr Dietrid feine Maffen-

Run rief Dietrich Dietlieben gu fich, und ale er bar tam , ba fragte Dietrich ihn rad feinen Baffen, und befahl ihm, bag et fein und affer feiner Mannen Roffe fatteln follte, bieweil er nun beim tebren wollte. Da fagte Dietlieb: "herr, ihr mußt guver bas Gelb bezahlen, welches ich verzehrt habe, während ihr auf diesem Bastmahl waret; benn ich und meine Besellen musten bech etwas ju gehten baben, fo lange wir bier blieben : und beschmerlich bunfte: mich. au Rouigs. Cifche ju geben und Speife baber gu bolens bieweil biefe Stadt mir unbefaunt ift und ich infimmer aubor, bier war." Da sprace Dietrich: wiffe, (fagte er) das will ich gern beseblen, was bu in biefer Beit verzehrt baft: eber wie viel ift es, bas bu bezahlt baben willft 3" Da antwortete Dietlieb; Das ift nicht viel: und bas, was ich felber befes und smetft verthat, bas follft bu nicht bezahlen, bas weren breifig Mart Golbes; abet was ich barnach versehrte, bas find fechzig Mart Goldes, bie maat du mobl bezahien, wenn bu willft, benn bafår ftebt ju Mfanbet. Seime's Stof und feine Baffen, far gebu Mart Golbes, und Bittichs Ros und Baffen fåt swanzig Ratt Golbes, unb Dein Ros und Baffen für breifig Rart Goldes ! und oben brauf gab ich bein beites Rleib einem Spielmann, und baju meinen Goldring. Alub als ich iest au ench fommen foffte, war ber Dof verfchloffen, und marb mir nicht fo gefcwind aufgethan, als mir eifig war ju euch, ich fprongte alfo die Thur mit meinem linten Suse, fo bas bie Elfentbur ben unfanft traf, ber in: norhalb ftand und fie bemaden follte; eld ich aber in ben Sof tam, ba liefen mir Anappen und Ridenbuben gutgegen, und bereiteten fich. mit einen Schnuf anguthun, bis ich einen bei Anton patte und mit abm awei andre au

Sobe foling; und mith bintt, daß auth bem britten übel mitgespielt war, als ich ihn sahren ließ. Ich weiß aber, bağ bu blese Ehat billigen und für mich reben wirk."

Jest erst bedanchte Heime'n blefen Mann foon ju tennen; Dietlieb aber hatte ihn gleich des erstemal grannt, da er ihn wiedersche. Da sprach heime: "Wie es mir scheint, so has den wir und view ben wir und view wir und view angenommen, daß, wenn er anch all unfre Wassen nahme und sie niederwünste in den Kuth und derauf träte, wir es hach von ihm dusden makken."

## Bunbert und brittes Rapitel.

Pietlied fagt bem Adnig Ermentich pon feiner Zehrung.

Ruit ftand Dietrich auf, und als er vor ben Abnig tam, ba fprach er: "Hegr, (fagte er), willft du bas Gelb bezahlen, das unfre Anechte

and unfle Boffe vergemet batten ,"waterend wie file wefen find?" Der Kinig antwortete fogleich t "Gern will ich bas bezahlen; rufet meinen Schapmeifter Sibic, und tafte ench fo viel Gelb von ihm geben, ale bagu nothig ift. Abet wie viel Gelb ift bas ?". Da antwortete Dieteich: "Arage ben Burichen ba, und lag es bir vod ibm fagen." Der König fprach nun gn Dietlieb: "Du junger Burfd, wie viel Gette buft du in diefer Beit verzehtt?" - ""Gerry antwore tete' er, es find nicht imehr fals meiftigi Bart Golbes , bie ich wen meinem Cigenen: 1852 ches habe, und bie magft bu immerbin ruben baffent wenn bu willft; aber anftrbem verzehrte ich noch fechzig Mart Goldes, bie mußt bu bezahlen. Dieweil bafur bie Baffen und Roffe Somme Dietrich und zwei feinet Gefährten munt Pfande fteben." Da fprat Ber Ronia gornialicht: ","Was für ein Manni biff bat, bagn bu in neun Aagen fo viel verthun barfft ? ober mes Großes faunft du verrichten das es werth mave,

daß bu fo großen Aufwand macheft? Bist bu ein Wechfelbalg, ober ein Marr?" Da ants wortete Dietlieb: "Es war überall, wo wir noch bin tamen, ebler Danner Sitte, bas fie nicht fo lange mit jemand gesprochen hatten, ohne ihn zu Tische zu bitten, wenn er noch muchtern war." . Dun befabl ber Ronig , bas man ibm Speife und Trank bringen foffte; und bas gefcah: ba af er fur bret anbre Ritter; und ein Goldbecher voll Weines mart ihm ges Fract, fo groß, als ihn ein Gentbiener nftr immer tragen mochte: den nahm er und trant ibn auf einen Erunt aus. Und ber Ronig und Dietrich und all ihre Mannen fagen babet und faben, mas er vollbrachte: er aber achtete gar wenig barauf.

## Bundert und wientes Lapitel

**Gatiher von Wafidenflein fobert Diek** bigh ben Danen jum Wettfaupf hergus.

De frend eine Ritter, ber bief Beither wu Mefichenfiein, und wer Sanig Ermenricht und Ainfe Dietmers Comeberfobn, und ber befte von allen Rittern bes Sofee an Starfe und Be-Midlichteit : "Bad fann beun Wefer Rann font mon (fagte Beither), els Gelb verfowenden und effen und trinfen? Berftebft bu bid etwas auf's Greetschiefen ober Steinmerfen ?" Dt antwortete Dietlieb: "Ich mabne, ich vermas beides mit einem jeben von end." Da freich Balther von Baficenftein mit großer haft: "Go fouft bu biefe Spiele mit mir jeigen; und wenn bu beffer besteheft, als ich, fo foll mein haupt Dir verfallen sein; wenn bu aber Diese Spiele nicht also bestehest, wie bu prablit, so darfit du nicht greifeln, daß bn bein Leben bier mit

Schmpf laffen follft; und nimmer fortan follft bu fo großes But verfdwenben, wie bu bier vergeus bet haft, und feinem Fürften folden Gyatt ans thun, wie bu bier bem Konige gethan haft, ba men fich fagt, baf bein Gaftmahl noch eins fo prichtig war an allen Wingen, als bas bes Sonige felber; und ift, falches eine große Were meffenheit für einen Dann, ber nicht mebe auf fic bat, ale bu mir fceinft." Dietlieb antwore totel "Befcheibanheit siems jebem in feiner Robe ; der ich bim gang bereitz mit bie biefes Kampfiniel m magen gund wie ses, and ernebe , merethe. den, wer von und beiden ber gartere ift, Wenn ich nicht beftebe, fo laffe ich mein Leben ; und es ist tein großer, Schaber, wenn bas geftlicht: ench wied meinen Emunden, feffen medre Man; ver hammter find, bedinkens, ibaf menig en wir verloven fei, menn ich mich nicht als ein Mann zeige: gber ich : vermeine felt, bal es nicht ge-Mehe. Wie ein mit der Gerbant ber while or the Cartest in

Sundert und funftes Rapitel.

Run verfuden Balther und Dietlieb ibre - Grarte.

Sie gingen nun hinaus auf ein Feb, nud nahmen einen Stein, welcher nicht winder wog, als zwei Schiffpfund: diesen Stein nahm Wals ther und warf ihn neun fins welt; Dietlieb aber warf ihn zehn Juß. Darauf warf Walther dreis zehn Fuß, Dietlieb aber warf ihn achtzehn Fuß. Da wollte Walther nicht weiter bran zehen, und hatte nan Dietlieb dieses Spiel zewonnen, und dinkte solches allen etwas Großes.

Herauf nahmen sie eine Bannerstänge, bie gehötte bem König Atrila, welchen König. Etmenrich auch zu seinem Sastmahl eingelaben hatte; biewell gute Freundschaft zwischen ihnen-wasz biefe Bannerstange war aber die schwerste vow allen; welche mit babin getommen waren. Runisch, swalcher biesen Schaft burch, ben Königssaal, so bas er am anbern Ende an des Saales Wand niederstel. Da sagten alle, die das saben, daß er wunderstart geschossen habe. Dietlied madm nun den Schaft und schoß ihn zurück durch den Saal, und sobald er geschossen hatte, rannte er durch den Saal, welcher zwei Chüren hatte, sing den Speerschaft in der Luft auf, und sing damit hinaus. Da sagten alle, die das saben, daß Dietlied die beiden Spiele gewonzen, und Walthers Haupt erworden habe.

Sundert und fechftes Rapitel.

Konig Ermenrich aber sprach: "Du guter, Wegen, ich will bas haupt meines Reffen lofen mit Gold und Silber und eblen Aleinobien, so theuer als du willst." Da antwortete Dietlieb; "Was soll mir das haupt beines Reffen! Er Ist ein guter Degen, und ich will dir, herr, sein haupt geben, und bezahle du es, wie du

felbet willft; aber burdans mußt bu bie Baffen meines herrn und feiner Gefährten auslifen; übrigens follft bu bier nicht mehr bafür geben. als bu felber willft." Da fprach ber Ronia: "Diefe Bebingung will ich gern eingeften; bab? defür großen Gottes Lobu, und auch ben meinen, ich will es bir wohl vergelten." Da lief ber Sonia ibm fo viel Gelb geben, als er meiftig verzehrt batte, und lofete die Baffen und Moffe bet Gefellen, welche jum Pfante fanben; unb oben brauf gab er ihm noch ben toftlichften Angua und fo viel Gelb, ale er von feinem eigenen verzehrt hatte: und barnach foling ber Ronie ihn jum Ritter. Jest fagte Dietlieb auch fels nen Ramen und fein ganges Gefchlecht, und ward unn weitberühmt burch alle Laube, wegen feiner Starfe. Run nahm Dietrich ihn gu feinem Stallbruber, und nennte ihn feinen Genoffen.

hierauf ichieben- alle von bem Gaftmable mit gegenfeitigen Freunbichafteverficherungen; und

Dietrich ber Konigssohn ritt heim nach Bern, und mit ihm Dietlieb und alle feine Mannen, Die ihm bahin gefolgt waren, and Isung, ber Dauptspielmann, mit ihnen.

## hundert und fiebentes Rapitel

XIII. Amelung, Bilbeber

herbrand.

hirr tommt Amelang an den hof Dietri**ns** non Bern.

Als sie aber wenige Tage waren daheim gewesen in Bern, da sam ein junger Mann dahin zu reiten, der hieß Amelung, des Jarls Hornsboge Sohn; und er sam daher nach seinem Baster, und wollte auch da bleiben. Dietrich nahm ihn wohl auf: und da waren sie nun nenn Gestellen, deren jeder dem andern gleich war.

Bunbert und achtes Sapitel.

Ronig Dietmar firbt, und Dietrich fibem nimmt bas Sonigthum.

König Dietmar wurde nun siech und start balb baranf, und er verließ bas Leben in seinen vollen Chren. Da übernahm sein Sohn Dietrich das Reich, und war nun König zu Bern; pud er war ber berühmteste Fürst, von dem weit nuch breit auf Erden Kunde war, und sein Banne wird bleiben, und nimmer, unterzeigen, in allen Sübländern, so lause die Welt Lebt.

Sundert und neuntes Rapitel.

... Bun tommt Bilbeber nad Bern,

Run geschah es eines Lages, als Wetrich auf feinem Hochfibe faß, und bei ihm feine hele ben, ba tam berein zegangen ein Mann, ber war größ von Winhs und fart; nicht war er

woll angethan, mit Rieibern noch mit. Baffen; er batte einen tiefen but auf, und nicht vermodte man genan fein Antlit gu feben: biefer Mann trat vor den Ronig und grußte ibn bofho und jubtig. Der Konig empfing ibn wobl. Bothon er ein auslandischer Rann war, bieweil er to bemutble und boffic war. Run fragte Stnla Dietric, wer er mare. Er antwortete 3 id beije Bilbebet, mein Stamm ift in Amefungenland; beffalb aber bin ich bieber tommen, buf ich end meine Dienste anbieten will, mit end an reiten und ener Mann ju werben, wenn ibr es annehmen wollt." Da etwieberte Ronig Dietrich : "Dbwobi bu ein unbefannter Mann bift, fo will ich bod beine Dienfte annehmen, wenn du treu bienen willft, auch biefe guten Degen, welche hier vor mir fteben, bich in ihre Genof fenfchaft mit aufnehmen wollen." De wrach Bittid : "Reiner wird genen ihm fpreden, bert. wenn ibr ibn aufnehmen wollt; benn es ift beffer zeinen guten Degen in feine Benoffenfchaft

aufzmehmen, als ihn von sich zu weisen." Der König nahm also biesen Mann wohl auf, und er ward zu einem Sige gewiesen; et ging aber noch hin, sich Handwasser zu nehmen, bevor er zu Tische ging: und als er die Aermel von seiner Hand ansstreiste, da sah Wittich, daß er einen bicken Goldring um seinen Arm hatte, und baraus schloß er für gewiß, daß dieser Mann von edlem Geschlechte sein müßte, obschon er nur von geringem Aussehen wäre.

nures Rof und Waffen; und ba erschien Wilber ber als bet stattlichte und ablichfte Mann; und er behagte zuvörderst dem Adnige selben, und demnachst auch allen seinen besten Mannen. und Wittich und Wilbeber wurden beide so gute Freunde, daß keiner vhue dem andern sein mochte.

hundert und zehntes Rapitel.

Dietrich fenbet nad herbranden.

. Konig Dietrich borte nun noch von einem trefflichen Manne, der hieß herbrand, und war ber weitgefehrenfte aller Manner, von benen er vernommen hatte; und er mar fast bet allen ben trefflichften Furften am Norbmeere, und auch weit in Griedenland gewesen, und fannte ihrer aller Sitten : er founte fait alle Sprachen, bie gerebet werben, und war dabei ber tapfreste Ritteremann. Diefem Manne fanbte Dietrich Botfchaft, daß er gur ibm fommen modte. Und fo sam er an bes Konigs Sof, und warb ba wohl aufgenommen. Und herbrand murbe Ronig Dietried Ritten, and: bemuichft auch fein Rathgeden; bent er mat ein weifer Mann, und mod gefittet an allen Dingen. Auch trug er bas Bum ner Konig Dietrichs, und ftand ihm foldes wohl und zierlich an.

hundert und ellftes Maphet

XIV. Bilbeber und Bietich.

Run entftebt abermales Swietracht gwie foen Ronig Dfantrir und Ronig

In "all' bleset Beit wat große Febbe gewesen zwischen König Attila von Heunenland und König Ofenterie von Billianenland, und beide hatten deweckselne butd Sieg und balb Nieberlage. Köstig-Attilu Kötte fich febr verstärkt, und weit umber Freundbischt gendrben wit rusinvollen Häuptilingen! lind mäckligen Heiten: Er war auch beliebt in seinem Welche bei allem Volle; und

B Bill oben Ind. 45. .

twotten alle bei ihm leben und sterben; und er Lounte sich selber nicht mehr Anhänglichteit von seinem ganzen Landes : Bolle wünschen, sintemal Leiner wollte, daß ein Wechsel des Oberhauptes im Reiche vorginge, dieweil er gegen alle, die er beherrschte, so milde war; so doß es den meisten ein liebel dünfte, unter allzu harter Dienstbarteit zu leben.

hundert und zwolftes Rapitel.

König Ofantrir hatte, ha er zu höhern Ichgen tam, einen andern Sinn angewommen, als
er damals hatte, da er noch jünger war, und
er ward so über diemoßen bact, daß die Lentsin dem Lande tanm das schwere Joch an tragen
vermochten, das er jedermann aushalfete. Er
trofte auf sein Reich und seine Ballsmenze,
and war um so ftrenger gegen seine Lente im

kande wegen ber Abgaben, je mehr ihm gebracht wurde. Mit jebermann trieb et feinen Bucher, mit Reichen und Armen, : und eben fowohl mit feinen eigenen Soflenten unb : Unterthanen , als mit fremben Rauffenten. Und obgleich er feinen Wittern Lehfte ju ihrer Bermaltung gab, fo wollte er boch felber fie befteuern, und feste barüber, wen er wollte. Gie brachten ibm nimmer fo viel, daß er nicht je noch mehr geforbert batte: und fo viel and immer Gelb und Gut in feinen hof fam, fo war es boch, als wenn es bie Wellen alles verfchlungen, und ging immer bungrig und ichmubig bafelbit zu. Dam waren alle amolf Monden große und ftarte Aufgebote, fo bag: es glien : fcon jur Gemobubeit geworben, dieweil er bestandig Schwete Rriege gegen Konig Attile ju fubren hatte; und bet burch belaftete er, und beibe gegenstitig, bas Reich gar febr; aber es bauchte allen, bas es noch mehr gefchehe, ale erforberlich ware nub bie. Pothburft, erheifchte; und wenn ber Rrieg

on harmin war. Is info or alticle Chapman und illume Myalan auf alles Yelf im Laube; und mann er wieder rudig suf, denhte er und fanc Hungandom andere Leute Cigenthum un: un ju; denn in Arzidung der Gewaltshätig: hat daren in alle auf einem Wade gelernt. Und niese Andreichen daren nur Male, wenn un auf einem Justen der Laube war einem Justen, daß er einkmals auf auf Institut und die halten, daß er einkmals auf auf Institut und die halten, und find waren der Institut und die halten, und finderten der alle über dem Gardunung, und finderten daren ihm alle über dem Gardunung, und finderten daren ihm gleiche halten dem Andreichen

tions and remain and about the chief gives, who can be obtained and the chief and the chief and the chief and chief

famtete nichts für sein Reich, von borther, wo ber Riese es bewachte.

Sundert und dreizehntes Rapitel.
Abnis Attita fendet nach Ronig Dietrich
um Gutfe.

Nun ist von König Attila die Wede: er wollte sich gern mit König Ofantrix versöhnen, wenn er möchte, und schiedte mehre Männer zu ihm, um von ihm zu wissen, ob er sich versöhnen wolle ober nicht. Ofantrix aber versagte bas, und als nun Attila gemiß war, daß er auf teine Weise mit ihm Friede machen wollte, da sandte er seinen Brief und Insiegel an König Dietrich zu Bern, daß er zu ihm nach hennensland kommen möchte, wenn er ihm halfe leisten wollte, mit allen seinen besten helben, dieweil er jeho eine heersahrt in Wilkluenland gegen König Ofantrix thun wollte, und mahnte ihn, daß er diese Bitte in seiner Rothdurft nicht uns

der's Riffen fleden michte, fintemal fie beibe einander Beiftand verheiften hatten.

Run wollte and Linig Dietrich fogleich tom: men, diemeil er fab, daß fein Freund feiner Dulfsleiftung bedurfte.

Bunbert und vierzehntes Rapitel.

Sonig Billrich reitet aus Bern, unb tommt bem Sonig Mttilg jn Salfe.

Er ritt aus Bern mit fünf hundert Aitstern, welche alle an Tapferleit wohl bewährt waren, und mit ihm and seine Helden allzumal. Und als sie in Hennenland kamen, da ward König Attila ihrer Ankunst froh, und empfing sie wohl. And war er nun ganz gerästet mit ihnen in Wilstinenland zu ziehen. Da ritten sie mit all ihrenn Heere in Willimenland; und als sie dahin kasmen, da machten sie Gesangene, viele erschlugen sie und etliche entstohen: And verdrannten sie geoße und sichen Burgen, viele Odrfer und

große Sofe, und machten ba große Rriegsbente, beides, an Menfchen und Golb und Gilber.

Sunbert und funfzehntes Rapitel.

S,dladt zwifden Ronig Dfantpir unb Ro. nig Attila unb Ronig Dietric.

Könis Ofantrix hatte nun auch ein großes Heer gesammelt aus seinem ganzen Reiche; und als er nun damit dem Heer entgegen kam, das nicht vor ihm stoh, da ritten sie zusammen, und erhub sich nun ein großer Sturm und Blutverziehen. Da ritt Herbrand, Könis Dietrichs Bannerführer, helbenmuthis voran und hied mit beiden Handen, beides, Mann und Roß, und warf die Todten hoch über einander; und hinter ihm ritt selber König Dietrich und seine Helben, und alle schlugen mit großem Uebermuthe drein, und versuchten ihre Schwerter an harten Helzmen und seiner bieser Schilben und sesten Panzern; und keiner dieser Sessellen unt ". a. dem andern

ter's Riffen feden midte, fintemal fie beibe einenber Beistand verheifen hitten.

Run wollte and Linig Dietrich fogleich tom: men, dieweil er fab, daß fein Freund feiner halfsleiftung bedurfte.

Sundert und vierzehntes Rapitel.

Ronig Dierich reitet aus Bern, und tommt bem Sonig Attila jn Salfe.

Er ritt aus Bern mit fünf hundert Ritztern, welche alle an Tapferteit wohl bewährt waren, und mit ihm and seine Helben allzumal. Und als sie in Hennenigud kamen, da ward Adnig Attila ihrer Ankunst froh, und empfing sie wohl. And war er nun ganz gerüstet mit ihnen in Willtinenland zu ziehen. Da ritten sie mit all ihrem Heere in Wilkinenland; und als sie dahin kamen, da machten sie Gefangene, viele erschlugen sie und etliche entsiehen: And verbrannten sie geoße und schone Burgen, viele Dorfer und

große Sofe, und machten ba große Rriegsbeute, beides, an Menfchen und Golb und Gilber.

Sunbert und funfzehntes Rapitel.

S,dlacht zwifden Ronig Dfantvir und Ri-

Konig Ofantrix hatte nun auch ein großes Heer gesommelt aus seinem ganzen Reiche; und als er nun damit dem Heer entgegen kam, das nicht vor ihm floh, da ritten sie zusammen, und erhub sich nun ein großer Sturm und Blutverziehen. Da ritt Herbrand, König Dietrichs Bannerführer, heldenmuttig voran und hied mit beiden Händen, beides, Mann und Roß, und warf die Todten hoch über einander; und hinter ihm ritt selber König Dietrich und seine Helben, und alle schlugen mit großem Uebermuthe brein, und versuchten ihre Schwerter an harten Helemen und seiner Gestellen und sesten Panzern; und keiner dieser Gestellen unt erfen, dem andern

beigniteben und ju folgen, und wo fie beran gefturmt tamen, ba tonnte feine Schaar ihnen wiberfteben; fie ritten mitten in bas Seer ber Biltinenmanner, und ichlugen zu beiben Seiten Da fam ihnen Widolf mit ber alles nieber. Stangen entgegen, und foling mit feiner Gifen: ftange auf Bittich, biemeil biefer ber allervorberfte war, und traf ibn auf ben Selm, fo baß er fogleich von feinem Roffe gur Erben fiel und feine Schlafe, fo betaubt maren, bag er gang nicht von feinen Sinnen wußte. Da war aber Beime in ber Rabe, und nabm, fobalb et gefallen mar, fein Cowert Mimmung, und machte Ro alebald fort bemit. Run gingen auch bie Willineumanner tapfer brein, und es erbub fich ein scharfer Streit und großes Blutvergießen. Ronig Dietrich fvornte nun alle feine Dannen poraudringen, und fagte, er wolle nicht, bes fie mit fo großem llebermuthe focten, und gebot, baß fich teiner langer fparen follte, fonbern bad . fie bie Bilfinenmanner feben ließen, mas feine

Heiden vermöchten: "und last uns ihnen unfer Handwert zeigen!" Da wurden fie nochmal so ningestum, als zuvor, und widerstand ihnen nun nichts mehr. Run sah König Ofantrix wohl, daß er da nichts anders mehr zu erwarten hatte, als Unbeil, und fioh also von hinnen mit all seinem Bolte; zuvor aber hatte er fünf hundert Mitter auf dem Plate gelassen; Attila dagegen unr dreihundert Ritter, und verfolgte die Fluchtigen.

## Sunbert und fechzehntes Rapitel.

Bittichs Gefangennehmung, und heime fahrt Ronig Attila's und Ronig Dietrichs.

Derweilen kam hertnit, Konigs Ofantrie Bruderfohn, mit feiner heerschaar gefahren, und fie faben bier Bittiden liegen, und erkannten sogleich fein Wappen, und auch ihn selber von Sehen und von Sagen, fie nahmen ihn also und

banden ihn nud führten ihn mit sich. Ann sich Hertnit, daß hier kein andrer Nath mehr war, als auch von hinnen zu ziehen, nachdem Lönig Ofantrie, sein Oheim, und das ganze Harr schon gestohen war; er sich also auch von hinnen, wie alle die andern. So suhren die Willineumäuser diesmal sieglos davon; und solchergestalt schieden beibe Kheile von einander, und suhren heim in ihr Neich. König Osantrix aber ließ Wittichen in's Gesängniß legen.

Abnig Attila und König Dietrich ritten num beim nach Sufat, welches die Hauptstadt König Attila's war, und blieben da über Racht. Am Morgen darauf aber wollte König Dietrich gen Guben nach Bern. Und er hatte sechzig Mann verloren, außer Wittichen: dennoch wollte er ungerner diesen einen miffen, als alle die ansbern.

Da trat Wilbeber vor Konig Dietrich, und bat ibn, ibm zu erlauben noch einige Beit zurunt zu bleiben. König Dietrich fragte ihn, was

bas bedeute. Und Wildeber antwortete, daß er nimmer heim kommen wolle nach Bern, bevor er nicht wiffe, ob Bittich, fein Gefell, lebend oder todt fei! König Dietrich erlaubte ihm has, und er blieb alfo bei König Attila zurud. König Dietrich aber ritt nun heim gen Bern.

Sundert und fiebengehnte.

sonig Attila fährt in ben Balb auf bie Bagb, und Bilbeber mit ihm und erlegt einen Baren.

Benige Tage darnach fuhr König Attila in einen Bald, welcher Lurwald hieß, Thiere und Bögel zu jagen mit habichten und hunden, und mit ihm Bilbeber und viele andre Männer und Ritter. Und als der Tag vergangen war, da fuhr König Attila wieder heim mit seinen Leuten.

Mitheber aber war allein jurud geblieben in bem Balbe, mit zwei großen Jagbhunden; er fand einen Walbbaren, eins ber gewaltigstem Khiere. Er erjagte biesen Baren, und zog ihm den Balg ab; und barnach fuhr er beim, und nahm beimlich die Barenhaut mit, und verbarg fie an einem Ort, den er nur allein wußte.

Sunbert und achtzehntes Rapitel.

Wilbeber macht Gefellichaft mit Sfung, Dem Spielmann, und fucht Bittiden.

Es gefche eines Lages, baß Isung, ber Hauptspielmann, ju König Attila tam von Süben ber aus Bern von Lönig Dietrich. Diefer batte ihn ausgeschickt auf Annbschaft, um zu erfahren, ob Wittich noch am Leben wäre; indem bie Spielleute allenthalben in Frieden von einem Aursten zum andern fahren mögen, wohin andere Minten, bes Mißtrauens wegen, nicht tommen burfen. König Attila empfing ihn wohl; und er

gefellte fic ba zu ben andern Hoffenten, und ergente fie den ganzen Abend.

Wilbeber sprach nun mit Jsung bem Spielsmann, und fagte ihm sein Bothaben, daß er nicht eber wieder nach Bern kommen wolle, als, bis er Wittichen entweder lebend oder todt gesfunden: "und ich meine, daß du gs mit deisner Kunst und Geschiedlichkeit so fügest, daß ich an Königs Ofantrix Hof komme, ohne daß jesmand mich erkennet, wenn du so willet, wie ich will." Isung erwiederte, daß er ungeschumt am mächsten Morgen schon ganz dereit dazu wäre, und dat ihn, sich auch fertig zu machen.

Und sobald am nachften Morgen der Lag herauf tam, ba trat Wildeber vor Abuig Attila, und fagte, daß er turge Zeit auf einen Besuch del seinen Berwandten heim in Amelungenland sabren, und darnach wieder zu ihm tommen wolle. Sing Attila stellte es in sein Belieben, und fragte, ob er seine Aitter mit sich haben, oder allein reiten wolle. Wildeber sagte darauf, daß

Mang ber happtfpielmenn mit ibm fahre, und er nicht mehre Gefcheten haben wolle, bieweil er burd friedliche Lander fahre, und er Freunde und Bermanbte antreffe, wo er bin fomme. Dinig Mille gab ühnen barauf Urlanb.

## hunbert und neunzehntes Rapitel.

Bon Bilbeber und Ifung bem Spiek mann.

J.

Sie gingen nun beibefammt ans der Stade Susat; und als sie fern von andern Leuten gerkommen waren, da nahm Wildeber die Baren: hant, ließ sie Isung seben, und fragte, ob ihnen dieselbe etwa zu einer Lisk dienlich sein undete. Isung der Spielmann sah den Balg an, wendete ihn um und betrachtete ihn aberall, wie er-deschaffen war, und sagte, daß er ihnen wohl zu statten kommen möchte, wenn das Glüd gut ware. Darauf sagte Isung, daß. Wildeber in

den Balg fahren solle; und das that er, indens er den Balg wet selhen hanger jog; da nahm Isung Nadel und Zwien und nähte die hant so saw um seinen Adeen und Füße, und machte ihn mit Kunst und Geschicklichteit so zurecht, das Wisdeber sedermann erschien wie ein Bar; und wirklich sah er and, als wenn er ein Bar ware. Run legte Jung thm ein Halsband um den Hals, und leitete ihn hinter sich her; und so suhren sie nun einen Tag nach dem andern, bis daß sie in Wistinenland kamen.

And als sie nicht mehr weit zu der Burg Königs Mantrix hatten, da begegneten sie einem Mann, und Jinng fragte ihn um Möhre, und jener ihn wieder. Isung fragte, von wannen er tome; und er autwortete, er tome von der Burg Königs Dsautrix. Inng fragte, od der König daheim word, und ob er viele Loute bei sich hatte. Der Mann sagte, daß er allerdings beim wore: "und es sind nur wenig Leute bei ihm, dieweil er vor kurzen auf einer Hoersatt

sie in mit griet heier, mit ic meinen seinte Mitter-haire aufabren zu ihren dunnen, die welde dahen, bieweil es ibneu fofibet ift, lange in bet Labiftabt an hen." Isma fragte, wie der König lich gele ther den Sieg, den er in der heerfebet eremen. Er entwortete, bağ ber Rinig felber menia denand made: "andre Leute aber fagen, daß er da mehr verioren, als gewonnen habe; außet das er einen von ben Belben Diet: richt von Bern fing; und and ben warbe er nicht gefangen beben, wenn nicht Bertnit, fein Benberfobn , gewesen ware." Ifung fregte nun, . ob Bertuit, fein Reffe, auch babeim in ber Burg mare, und wie der Seld beiße, welcher aefangen worden, und ob er noch lebe pher nicht. Er antwortete, bag hertnit jego nicht babeim, fonbern au feinen Burgen und Sofen gefahren ware; aber Wittich biefe ber Mann, welcher sefangen worden, und er fase in einem bunflen Befangnif in foweren Teffelu: "und ich glaube, daß er dort unter vielen und schweren Leiden das . Ende seiner Sage erwartet." Ssung sagte, baß man Ursach hatte, ihn fest zu verwahren, und meinte, daß es dem König nicht zum Frommen gereichen würde, wenn er los tame. Und bas mit wänschte er ihm wohl zu fahren, und jener ihm beßgleichen, und so schweden sie von einender.

Sundert und zwanzigste Rapitel. Mung ber Spielmann tommt zu Ronig Dfantrix und fpielt vor ihm.

Da ging Jsung zu ber Burg, und zunächst binein in die Burg und vor den König selber. Und als dieser berühmteste Spielmann dar kam, so ward er wohl empfangen. Nun fragte König Ofantrix, was dieser so gepriesene Spielmann denn spielen könne, daß er berühmter ware, als ans dre Spielleute. Isung antwortete: "Ich wähne, Herr, daß hier in Willinenland wenig muß ges

mielt werben, das ich nicht follte beffer tonnen, als bie meiften anbern: ich fann fingen, ich fann die Darfe schlingen und die Liebel und Geige Areiden, und allerlei Saitenspiel." Der Abnig Bet ibm eine Sarfe reiden; und er folug ba Me harfe; und ber König und alle andere fagten, baf fie fie nimmer beffer fchiagen borten. und so wie er die Barfe folug, so tangte fein Bar und bupfte barnach; und Ifung batte feis nem Biren einen Ramen gegeben und ihn Beislene genannt; und jebermann bauchte es ein Bunber und feltfam, wie ber Bar fo gefhict tauen founte und fo ertig gewöhnt war. Und Ifang ergobte ben Conig biefen Abend gar anmutbig mit feinem Baren. Diefer war aber fo senibut, bas er fich niemenben wollte nabe dommen laffen, außer Ifung allein, und jeben andern bis und tratte er, der ihm nabe fam.

Hundert und ein und zwanzigftes. Rapitel.

Rinig Dfantriy witt ein Spiel mit bem. Baren baben.

Der König sprach: "Dieser Bat ist aut abgerichtet; kann er aber noch mehr Spiele, als
gesagt wied, und wir gesehen haben?" Da anta
wortete Isung: "So weit ich auch in der Welt
umber gesahren bin, so fand ich doch nimmer
ein größer Aleinod, als mein Bat ist; und alle Spiele und Künste kann er so gut, daß manche Menschen nicht so geschiatt find." Darauf ging
Isung die Nacht zu schlafen.

Am Morgen des andern Tages aber da bat Idung Ofantrix, daß Isung ihm mit seinem Baren eine Lust gewähren solle. Isung sagte, daß er ihm das schwerlich versagen tonne: "aber zu hart wärde es mich bedünten (sagte er), euch ein Spiel mit meinem Baren zu gewähren, wenn ihr ihn allzu sehr versuchen wolltet." Der Konig sagte, daß

the auf diese Beise versiehen welle: justie: berft, baf et feine Japhunde auf fin lotlaffen wolle, um ju erfebren, wie fint et wire. De adovetete Ima: "Uchel halt du es mit meis nem Baren im Billen, Sinig (fagte et); benne dem id meinen Bitra mifte und et amtime, to melte is nicht all bes Golb und Stiber, fo du befigeft, bafår nehmen, obiden bu es mir abeft: wenn es aber gefchabe, bat bu beime Sunbe vor meinem Baren verloreft, fo marbeft Du gernig werben, und meinen Baren erfchlawen :: und mir bantht am wabtfcbeinlichften, baff mein Bar fich etwas wehren und fich nicht fo= gleich ergeben wirb." Der Ronig fprach: "Du magft es mir nicht verfagen, daß ich meine Sunde auf ben Baren loslaffe; aber bas will ich bir verheißen, bag feiner meiner Lente, noch ich felbet, beinen Baren mifbanbeln foll." Dun willigte Isung in bas, mas ber Konig verlangte.

Aber sowohl biesen Tag, ale den vorigen Abend, horten fie bavon reden, bag Bittich ba

in einen hunteln Boffingnis fint ftarten Annben und foweren hatbaffen lag.

Hundert und zwei und zwanzige ftes Napitol.

Ronig Dfanteir gent mit feinem bofe sk. bem Spiele.

tind am Morgen darauf ging der König sammt allen seinen Mannen, so viel ihrer zusegen waren, hinaus vor die Burg auf ein lustiges Feld, und mit ihm auch Widolf mit der Stangen, in starten Eisen, dieweil er nimmer lodgelassen werden durste, außer in der Schlacht; dann aber schien er auch die größte Gesahr nicht zu achten. Riese Aventrod, sein Bruder, leiztete ihn; und sie waren ohne Wassen, so wie alle andre des Königs Mannen. Und da zogen auch hinaus vor die Burg, beides, Weiber und Manner, Innge und Alte, und jedes Kind, so darinnen war, um das Spiel und den Schimpf zu sehen, welche da geschehen sollten.

Run vernahm auch Wittig im Gefängniffe, baf Ifung, sein Frennb, gefammen war, nud vernuthete, baf er ihn mit irgend einer Life aus der Gefangenschaft warde erfissen wollen, auf Beranstaltung Lönig Dietrichs ober anderer geiner Gesellen.

hundert und brei und zwanzig=
ftes Kapitel.

Bon ber Barenfehe und bem Tobe Konigs Ofanteix und ber Riefen Widdolf und Moentrod.

Da brach Wittich die Eifen von fich. Die da braufen aber ließen auf den Baren sechzig große hunde loc, welche ihn alle zugleich an= liefen: aber der Bar pacte mit seinen Border= pfoten den größten hund bei den hinterpsoten, und erstelng damit zwölf andre der besten hunde. Da ward der Tonig zornig, daß seine hunde erschlagen waren; er lief den Baren an, zog fein Ochwert und hieb ion oben in den Ruffen; und bas Comert burchfdnitt bas Rell, blieb aber auf bem Banger fteben: ba ging ber Ronig fort und wollte gu feinen Dannen. Dilbeber aber ergriff fein Gwert, und rif es Ifung bem Spielmann aus ber Sanb, lief bem Ronig nach und bieb ihm bas Saupt ab, lief sodann ben Riesen Aventrod an und ichlug ibn gu-Cobe, und bemnacht fprang er ju Bibolf mit ber Stangen und gab ibm ben Todesftreich. Und fo befchlog nun Ronig Ofantrir fein Leben, und mit ibm feine zwei Riefen, an welchen er fo groden Troft an baben wabnte, biemeil fie allen fammt lebten. Da liefen alle bes Ronias Mannen, welche maffenlos babei ftanben, binweg, und waren gang erichtoden und befturat ibet ben Kall bes Ronigs; und alle mabnten': bas ber bofe Keind felber in ben Baren gefahren fet bieweil er fich gar ju ungebeuer gebarbete, und bie meiften mußten nicht, mas fie thun follten.

fintert unt riet unt zwanzig-

Bittid wird unn erlet, und reitet fort mit 3frag und Silbeber.

Milbeber Erf um hinauf in die Burg, und viel und fragte, wo sein guter Freund Bittich wire. Wittich aber hatte seine das Gesängnis erbrochen, und sie liesen und beidesammt durch die Etadt und erschingen noch sechzehn Männer. Da sehite es ihnen nun nicht an guten Wasten und guten Rosen: und darunter ertannte Witzich seinen hengst Schimming, und all seine Bassen, außer sein Schuming, was all seine Bassen, außer sein Schuming, das sond er niegends; und das gesiel ihm gar fond er niegends; und das gesiel ihm gar fiel.

Run streifte Wilbeber ben Barenbalg von fic, und ließ sich seben, wer er war. Da saben unn bie Burger, baß es ein Mann und tein Gespenst war, wie fie bachten; und fie besfauben nun, baß fie mit großer Lift ibres

Oberhauptes beraubt worden, fie gedachten ihn alfo gn rachen, und rannten etliche ju ben Baffen.

Dittich aber und Mildeber, und Igung ber Spielmann mit ihnen, liefen ju ben Roffen, und sanden es nicht allzu rathsam, länger da zu bleiben, und dachten es boch gut vollbracht zu haben; wie denn auch war. Sie hatten zuvor Gald und Silber und edle Alejnode genommen, so viel als sie mit sich führen mochten, und ritten nun aus der Burg. Und sie ritten allewege durch Walber und Wisten, so schwell sie mochten, die daß sie in heunenland zu Sanig Attila kamen.

Der König empfing Wittiden und seine Gefeffen gar wohl, und ergehubsich, als wenn Wittich
ihm aus dem Grade zurückgebracht wäre, und er fragte, wie er von König Ofantrix losgetommen. Wittich aber sagte dem König alle Ereignisse ihrer Kahrt und den Eod Königs Ofantrix. Da sprach König Attila: "Das ist gewislich wahr, du bist ein trefflicher Kurst, König Dietrich, und ein grefer Atlegebelt! Doch bak bu ein noch gripetes Aleinob an beinen Gelben bei bir, wu benen ieber Befell für ben andern, und für beine Chee, fein Leben magen, und ibn and ans folden Rothen erlafen will, als in welchen bu auter Freund bid befandeft. Und wehrlich foll Diefes Bert ant vergolten, und auch von meinen Sanben end belobnt werben, bieweil ibr mit Arieben verfchafft babt, wenn ich ibn anders nun Telber bewehren fann. Run ficbe , Ronig Diantrie, wie schmablich bu umgefommen bist! und mabrlid mare bir rubmlider gemefen, Gubne angenommen ju haben, und bu wurdeft feine Unebre und Schande von unfret Schwäherschaft gehabt haben, wenn bu friedliebenber gemefen mareft : fo aber machteft bu uns beiden großes Milbehagen und großen Schaden burch beine Unenbe: und es mare beffer bir und uns beiben, wenn wir une vorldugft verfobnt batten."

hundert und funf und amangige ftes Rapitel.

XV. Mittich und Seime.

Bitrich reitet heim nach Bern, und erfährt, wo fein Schwert ift.

Da nahmen Bittich, Wilbeber und Isung Urland von König Attila, und ritten gen Suden nach Bern heim zu König Dietrich, und kamen dahin. König Dietrich war hoch erfrent über ihre Ankunft, und fragte nach Mahre; und sie sagten ihm alles, was sie wusten, und was ihnen zugestoßen war. Da war König Dietrich sehr vergnügt über das alles, und baufte Wilbebern febr far feine Fahrt; und biefer warb mun welt umber beruhmt burch biefen Sieg.

Wittich war nun babeim, aber sehr mismushig. König Dietrich fragte Wittichen, warum er so unfroh wäre. Wittich antwortete und
sagte, daß er nimmer froh werden könne, bevor
er nicht etwas von seinem Schwerte Mimmung
ersabre: "und wenn ich den Mann sinde, der bleges Schwert trägt, so haben wir je mit einander
etwas zu reden, und fürwahr will ich mein Leben lassen, oder den Mimmung wieder haben."
Da sprach König Dietrich: "Du brauchst nicht
so viel darnach zu fragen; ich kann dir den
Mann sagen, der das Schwert hat: es ist hier
am Lose, und Heime, unser Gesell, hat es;
re nahm es sogleich, als du gesallen warst."
Dierauf zingen mehre Lage so vorüber.

## Hunbert und feche und zwanzige ftes Rapitel.

Botichaft Ronig Ermenrichs an Ronig Dleb rich um Sulfeleiffung.

Als Wittich sechs Tage daheim gewesen mat, da sandte König Ermenrich von Suben ber aus Rom seine Mannen zu König Dietrich, seinem Reffen, mit der Botschaft, daß König Dietrich von Bern mit all seinem besten Heere tommen solle, ihm Salfe zu leisten in einer Heersahrt gegen den Jarl, welcher Rimstein hieß. Dieser Jarl war dem König Ermenrich zinspssichtig, und wollte jeho sich weigern ihm Schahung und Schulb zu zahlen; er saß aber in der Burg, welche Gerimsbeim\*) heißt. Dietrich war ganz bereit dazu.

Als nun Wittich biefe Mabre borte, ba ging er gu heime'n, und bat ibn, ibm fein Cowert

<sup>\*}/</sup>Etiva Geriffereim.

Minumng wirder ju geben. Heime fagte batauf, daß er ibm den Mimmung für biefe Heerfabet leiben wolle, wenn er ihm denselben nach der Heimiehr wiedergate. Und Wittich sagte, daß es geschehen solle, wie er verlange.

Ronig Dietrich ritt nun aus Bern mit funf bunbert ber maderfien heermannen, und außer: bem mit allen feinen Selben, welche er feine Benoffen nannte, und ritt feinem Obeim ent: Ronig Ermenrich jog babet mit feche bunbert Mannen und guten Rittern. Run rit: ten bie beiden Ronige mit biefem gangen Deet in bas Gebiet bes Jaris, und brennten überall, wohin fie famen, und erfclugen manchen Mann. Und als fie vor die Burg Gerimsbeim famen, ba verbrannten fie alle Gebaube rings umber, und folugen ihre Bezelte und Beerlager braufen vor ber Stadt auf. Konig Ermenrich lag mit feinem heere vor dem einen Burgthore, und Ronig Dietrich mit feinen Dannen lag vor bem andern Thore. Gie lagen aber swif

Monden vor biefer Burg, und tonnten fie nicht neminnen.

Hunbert und fieben und zwanzig-

Bittig erichtägt ben Sarl Rimftein.

Es geschah aber eines Abents, daß Kimsfiein mit sechs Kittern hinans vor die Burg auf
Aundschaft ritt, und beimlich das Heer seiner Feinde aussphähen wollte, um zu ersahren, was sie vornähmen, und ob sie etwa gerüstet wären oder nicht. Zuvor aber hatte er sein gauzes Heer sich wassnen lassen, und ließ seine Scharen also gerüstet innerhalb vor allen Khoren stehen, und befahl ihnen auszusallen, wenn die Feinde nicht gerüstet wären. Als aber der Jarl wieder heim tehren wollte zu der Burg, nachdem er wuste, was er wissen wollte, und nun inmitten zwischen der Burg und den Sezelten gesommen war, da ritt ihm ber Mann entgegen, weichen Dietrich von seiner Seite auf die Warte ausgeschickt hatte, das war aber der starke Wittich: und die sechs ritten auf den einen zu, und er allein ihnem entgegen, dis daß sie sich nahe kamen. Da konnsten sie dentlich seden, daß er ein seindlicher Mann war, sie machten sich also an ihn, und siegen alle von ihren Rossen. Wittich aber wehrte sich wohl und ritterlich, und hieb num aus aller Wacht auf dem Jarl selbst, so daß er ihm helm und hanpt und Bauch die auf dem Gürtel spaltete, und er todt zur Erden siel. Die Mannen des Jarls wurden bestärzt über seinen Kall und sichen zu der Burg mit dieser schweren Zeitung.

Hundert und acht und zwanzig fes Rapitel.

Mum reitet Bittich beim gu ben Gerettem:

Run manbte Bittich fein Rof Schimming: mit ben Sporem und ritt gut feinen Gefellen: er ließ feinen Bengft ftattlich fpringen und rift fiolglich ju ben Segelten. Ronig Dietrich unb alle feine Mannen ftanben braufen vor ben Bels ten, und fie glaubten ba an felen, bas Wittich irgend eine Selbenthat vollbracht haben muffe. Seime fprach: "Stolglich reitet Bittich einber, und es ware wunderlich, wenn er nicht wahnte, Ergend eine Beldenthat vollbracht au baben, durch welche er fich jeto ein großerer Dann buntt, als guvor." Run empfingen fie Bittiden mobt and fragten ihn um Mabre. Er antwortete, bag fie nun nicht langer bes Jarle wegen bier au fiten brauchten, biemeil er icon tobt mare-Sie fragten, wer bas vollbracht batte. Wittid antwortete: ,36 fabe ben Dann, ber bas that, Dag er ihn von feinem Roffe tobt jur Erben fallte." Beime fprach : "Du barfft es nicht langer por uns verlängnen, wir wiffen, bag bu es getham haft; bed magft bu bich gar wenig beffen rubs men, bieweil es eine geringe helbenthat mar, in ju erfchlagen, und wohl ein Beib es gu

than vermocht batte, wenn fie mit Baffen um= gugeben mußte; benn er mar fo alt, baf er gang traftlos war."

hundert und neun und zwanzig=
fes Kapitel.

Dier entzweien fic Bittid ant beime.

Als Wittich dieses horte, ba ward er machtig erzürnt, lief Delme'n an, ergriff fein Schwert Mimmung, womit er umgürtet war, bei dem heft und riß ihn aus der Scheibe; den Ragelring aber nahm er und warf ihn heime'n vor die Füße, und forderte ihn nun zum Zweisampf. Deime ließ sich auch dazu nicht saumig sinden. Da sprang aber König Dietrich und andre ihrer Gesellen, zwischen sie, und wollten durchaus nicht, daß sie sich schlägen, und baten Wittichen, daß er es bernhen lassen möchte. Er willigte aber schwerlich darein, und bestand auf seinem Porfat, bas Dimmung micht eber in feine Schribe tommen folle, als bis er mitten butch Beime's Saupt und Baud gefahren wire, und fagte, bağ große Urfach bezu zwiften ifnen ware, nachbem beime fich fo oft gegen ibn vetgangen hattes und brum tonne es , nichts belfen, ob fie nun friber ibre 3wietracht mis einander ausfochten, ober frater: und bas folle gefcheben, fagte er, ebe fie bier fcbieben; et fügte bingu, daß es nicht mannlich gethan mare, als er in der Schlacht gegen Ronig Mantrix pon Willinenland, ju ihm gefommen, ba et (Bittid) gefallen und auf ber Babiftatt geie: gen, und er, wenn er gewollt, ibn mobl mochte geborgen haben, daß er damale nicht in bie Bewalt feiner Feinde gefommen mare: "ba ents wandte er mir aber mein Baffen, als wenn er vielmehr mein Feind gewefen ware, benn mein Baffenbruder." Da fprach Konig Dietrich, bağ bas nicht wohl gethan mare, und befahl heime'n, bag et nachgeben folle, bieweil et Gond habe. And so kame es babin, das heime einen Eid leistete, das er jenes nur des Scherzes wegen zu selnem Wassenbruder gesprochen dabe. Wittich nahm diese Subne an, obwohl sche ungern, und so legten sie diesumal ihren Streit bei. Run sprach König Stettich zu Wittich: "Lieber Freund (fagte er), hast du wirklich ben Jarl erschlagen?" — "Ja, herr (sagte er), stuwahr, er ritt mir mit fünf seiner Ritter entzegen, und zog den Kürzern im unsern Kamspse; die andern aber sloben von dannen." König Dietrich spruch: "Fürwahr dur bist ein rustiger Begen und ein tapserer held: hab' Dank dafür, und unser Freundschaft."

Sundert und dreißigftes Rapitel. Bie Ronige gewinnen Die Burg, fesen bare aber Baltbern von Baficentein, und fabren fobann beim.

Als nun ber Morgen anbrach, ba lief Rie nig Dietrich feinem Obeim, Ronth Ermenrich, ben Fall des Jarls sagen; und sobald bleier die von sichere Aundschaft erhalten, da ließ er alle seine Heerhorner ausblasen, und alle seine Witter sich wappnen. Und harauf erhuben sie einen Sturm gegen die Burg mit Manerbrochern, Steinschleubern, Wurffener und allerlei Sturmzeng. Nun saben die Burgmanner seine bessere Wahl vor sich, als hinaus zu gehen, und sich in des Konigs Gewalt zu stellen und die Burg zu übergeben. Und der König gewährte ihnen Frieden ihres Leibes und ihres Gutes; er eignete sich aber selber die Stadt zu, und seste Wals thern von Wasschenstein, seinen Verwandten, zum Hauptling darüber.

Hierauf ritten die Konige beim, und wartete nun jeder feines Reiches, Konig Ermenrich in Rom, und König Dietrich mit feinen Helden in Bern. Und so verging nun einige Belt, daß König Dietrich babeim war und rubig faß. Deffen aber hatte er in seinen Tagen sich felten zu ruhmen; und es dauchte ihm auch je bas beste, und er hieft es für feine Ruse, wenn et in großen Unternehmungen Theil haben follte an Schlacken und Ameitämpfen, welche durch alle Zelten berühmt bleiben möchten.

Ende bes erfen Banbera

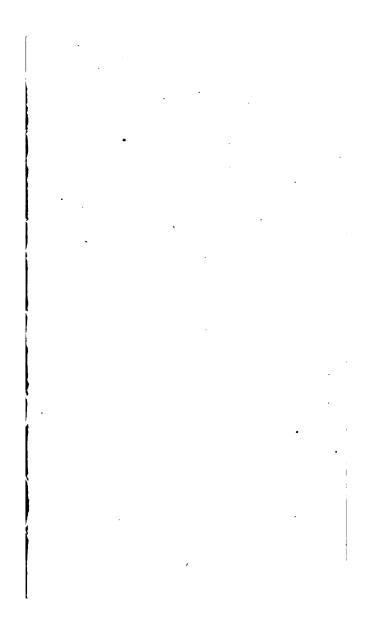

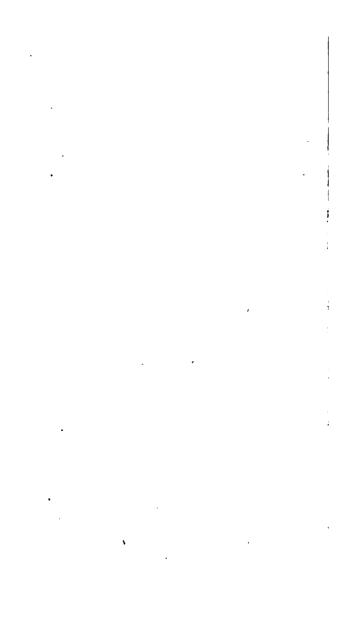

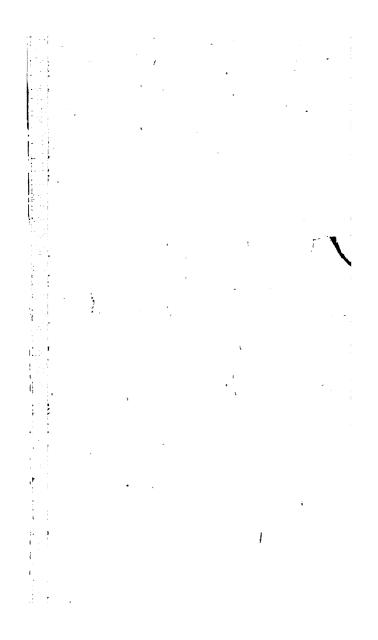

## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

| -63.90   |                |        |
|----------|----------------|--------|
|          |                | AL . E |
| 1000     |                |        |
|          | For a state of |        |
| 31       |                |        |
| V        |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          |                |        |
|          | -              |        |
|          | 1              |        |
|          |                | 1      |
|          | 3              |        |
| form 410 |                |        |

AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF

:

į



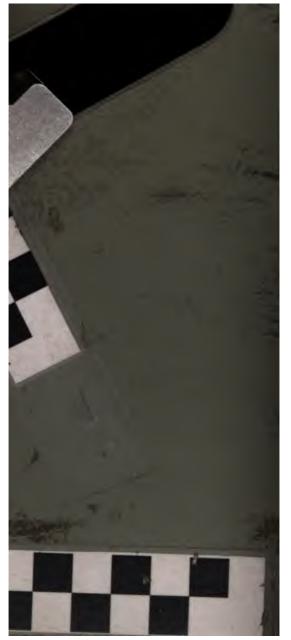